





BEQUEST OF ARTHUR LYON GROSS PROFESSOR OF ENGLISH HISTORY TO THE UNIVERSITY OF MICHIGAN 1940



838 H374a 1902 copy2 Der arme Heinrich.





Den Bubnen und Bereinen gegenüber ale Manufript gebruckt. Aufführungs: und Überfetungsrecht vorbebalten. Coppright 1902 by G. Fifcher, Berlag, Berlin. Dem Andenken meines Brubers Georg Sauptmann gewidmet

0

Heinrich von Aue Hartmann von der Aue Pachter Gottfried Brigitte Ottegebe Pater Benedift Ottacker Ritter und Schloßbedienstete



Das Sausgarichen bes Meiers Gottfrieb. Der Giebel bes Bohnbaufes mit Eingangsthur und ben hinanführenden Stufen links. Davon nicht weit eine alte Ulme, darunter ein Steintisch mit einer Rasenbank. Unter ber Ulme fort überseht ber Blick weite, grüne Sochstächen. Borne abgerntete Felber und am Socijont bewalbete Sügelungen.
Gruppen von Tannen bie und da vereinzelt.



# Erfte Scene.

Der Meier Gottfried fehrt mit einem Befen bas Baub von bem Steintifc.

Ottader, ein gewappneter Anecht, etwa vierjig Jahre alt, fertig aufs Pferd ju fleigen, tommt, forgfaltig bemuht mit Sporen und Sarnifch nicht laut ju werben, durch den Carten geschlichen; er flutt, wie er Gottfried gewahrt, und ein schwarzbartiges, bleiches Gesicht wechselt bie Farbe in Betretenheit.



Gottfried.

clobt fei Jefus Chrift!

Ottacfer.

In Emigfeit.

Gottfried.

Do wollt Ihr hin in biefer fruhen Stunde?

Ottacter.

Gi, beigen, reiten, pirichen, mas weiß ich -

Gottfried.

Bird Guch ber Berr nicht miffen?

#### Ottacker fraut sich verlegen:

Schwerlich! ja vielleicht! ein Auftrag, Meister. Dentt boch an . . . Das heißt, so Gott will und sich alles wendet, und auch wohl, wenn es sich ganz schlimm erweist, kehr' ich zurud — boch . . .

#### Gottfried.

3ch versteh' Euch nicht: ift irgend von ben Euren wem babeim ein Unglud jugeftogen?

# Ottacker.

Pft. Gewiß!

Still! ja boch! ich muß fort — Die Mutter — auch bie Schwester — heifle Dinge! Ihr versteht.
Sonft, feht Ihr, will ich mit bem Satan fechten! und lebten bie noch, bie ich überrannt im Beibenlanbe, konnten fie's bestätigen.

# Gottfried.

Bas ift Euch? feib 3hr frant?

#### Ottacfer.

Mein! Gott behåte und vor ben ichlimmen Sachten, bofen Fluffen und aller Sandenichulb und Peftilenz. Noch bin ich stanbfest, heil und rein im Blut, und heil und stanbfest hoff' ich auch zu bleiben. Die Welt ist schlimm und voller Teufel, doch: Christ ist mein Hort. Mit manches Turken Blut kauft' ich mir Ablag — manches Plunderstück schenkt' ich den Pfaffen, und ein Span vom Kreuz aus dem gelobten Land feit meine Brust: allein mich schauert's, ich muß fort, mir träumte ein Ding von über Borbedeutung und — was sterblich ist, das wehrt sich seine Haut!

### Gottfried,

Ottader nachblidenb:

Bei Gott, er gerrt ben Scheden aus bem Stall - flirrt in ben Sattel und - fpornftreiche bavon!

### 3weite Scene.

Aus dem Saufe tommen Brigitte und hinter ihr Ottegebe. Brigitte ift eine edrwarbige, nicht febr baurisch aussehne Matrone Ottegebe ein bleichstächtiges Rind an der Grenze der Jungfraulichteit, ihre Augen find groß und buntel, ihr Saar aschblond, mit rotgoldnen und gelögoldnen Gianzsaben untermengt. Mutter und Tochter tragen Einnenzeug und Tichgerat.

# Brigitte.

Bo bed' ich unserm gnabigen herrn ben Tisch? Gottfrieb! Be, Gottfrieb . . .

Gottfried,

aus ber Berbluffung ermachenb:

Bas benn? Riefft bu midy?

Brigitte.

Ja freilich, benn mein Marmbier ift bereit, ber Fisch gesotten und ber Rahm geschlagen. Bo, meinst bu, bed' ich unserm herrn ben Tisch?

Gottfried,

auf ben Steintifd meifenb:

Romm nur. Dies ift von alten Beiten her fein Plat. Gelt, Rind, hier faß er immer gern?

Ottegebe nict eifrig:

Ja, Bater! Frifden Sonig, Bater, noch . . .! Du fagteft boch, bu wollteft melden zeibeln!?

Gottfried, befrembet:

Wer band bir benn bie Schleife fo ins Saar?

Ottegebe

Die Schleife?

Gottfried Ja, die rote Schleife, Rind! Ottegebe, purpurrot, verlegen:

Wo benn?

Gottfried, ungeduldig: In deinem Baar . . ! . . . ?

> Ottegebe bleibt frachlos.

Brigitte.

Sagt' ich bir's nicht, ber Bater schilt bich aus, wenn er bich fieht!? Ottegebe wird wieder blaß, tampft mit bem Beinen, reißt die Schleise aus bem Saar, schleubert fie ju Boben und lauft fort.

### Dritte Scene.

Brigitte.

Es war zu Ehren unseres gnabigen herrn. Dun ichamt fie fich.

Gottfried.

Adpt' auf bas Kind, Brigitte, baß es zubringlich nicht ben herrn erzurnt. Er ist tein Knabe mehr, wie bazumal vor Jahren, als sie noch am Banbe ging, und er nach Knabenweis sich mit ihr neckte.

## Brigitte.

Mir Scheint, er ift nicht frohlichen Bemute.

#### Gottfried.

Ich weiß es nicht. Wer gestern Morgen ihn sah, unter ben Reitern, auf der Jagersmatte, als er lachenden Auges unsern hof im Moos mit seinem Schwertknauf ihnen zeigte und frohlich grußend bann von ihnen schied, ber mochte freilich bei sich selber benken, wie diesen edelstolzen jungen Mann bes Kummers Schatten niemals boch gestreift. heut sah ich einen Mann, ben ich nicht kannte.

### Brigitte.

Mich munbert's, bag er ist um biese Zeit — weil es boch hieß, er werbe Hochzeit halten! — ju uns kommt, in bas weltentlegene Mood.

### Gottfried.

Die Großen haben fonderbare Launen. Bas geht's uns an!

Brigitte.

Gewiß! Allein ber Knecht hat unter bem Gefinde gestern Nacht, nachdem er sich am Sauser übernommen, mit bunklen Worten wunderlich gescherzt und vom mofaischen Gefet gesprochen, wonach man frante Baufermauern mafcht, um sie von Gift und Aussat heil zu machen.

Gottfried.

Wer fagt bas?

Brigitte. Ottegebe, unfer Rinb.

Gottfried.

Sore, Brigitte, schließe beine Ohren vor allem ublen Leumund. Unfer Berr steht hoch in Glanz und Gunft, ist faiferlich und also bei Sankt Petri Schluffelhalter nicht wohl beliebt —: die Bettelmonche treiben Lugen ins Bolf und keine ist so plump, daß sie nicht in ber Menge Gläubige fande.

Brigitte.

Dir fcheint, er tommt ben Erlenweg herauf.

Gottfried.

Er ift's.

Brigitte.

Er geht gebeugt, nicht ftrad, wie fonft.

Gottfried.

Wenn bu fo gaffit, bas wird ben herrn verbriegen!

Brigitte.

Sieh - wie er ftarrt - gebannt - ins Morgenrot.

Gottfried.

Er ift's - ich gehe nun, und bu, Brigitte, bitt' ihn qu Tifch, gezogentlich, boch furg, hernach nimm Urlaub und entferne bich.

Brigitte.

Sei ohne Sorgen, Alter.

### Vierte Scene.

Beinrich von Aue tommt langfam und nachbenklich; feine Grfcheinung ift schlant und ritterlich . . . freies Gelock, rollicher, wohlgerflegter Spisbart . . . große, blaue, unruhige Augen fieben in
feinem ein wenig fahlen Geficht.

Brigitte. Gruß Euch Gott!

Seinrich
blidt auf, foeint fie erft jest ju bemerten und fagt haftig und
leichthin:
Bott gruß bich, Mutter!

Brigitte.

Das ift Guer Tifch; fo wenig und fo viel fteht just barauf, als ein entlegener Meierhof fann bieten. Beinrich.

Mich bunkt, ich horte gestern Abend noch Maultiere flingeln in ben Sof, Brigitte.

Brigitte.

Mein, Berr.

Beinrich.

Richt? Etwa gegen Mitternacht ?

Brigitte fouttett ben Ropf

Beinrich.

's ift ichabe, mich verlangt nach meinen Buchern.

Brigitte.

Babt Ihr noch irgend einen Bunich?

Beinrich.

Sa: . . . viele!

Brigitte.

3ch meine einen, ben ich fann erfullen.

Beinrich.

Den bu erfullen tannft, Brigitte? nein! vielleicht - wir wollen fehn - jest nicht - vielleicht. Schon gut, ich bante bir.

Brigitte.

Befomm's Euch wohl.

શ6.

# Sunfte Scene.

Beinrich,

allein, leat feine flache Band an ben Ulmenftamm, blidt binguf und fagt fur fich - mit verhaltener Bemegung: Doch gang in Blattern fteht bie Ulme und gleich wie aus Erz erhebt fie regungelos fich in bes flaren Morgens falte Luft: bes nahen Froftes Scharfer Gilberhauch, vielleicht ichon morgen, macht fie nacht und blog -: fle regt fich nicht! - Ringsum ift gottergeben, worauf bas Muge fallt, nur nicht ber Menich, nur ich nicht - Friebe! fehre her ju mir! Du bift mir nab: auf ftillen Biefenflachen ruhft bu . . . bu meh'ft vom bunflen Blief ber Zannen ber alten Schwarzwalbtannen meiner Rinbheit! mir um mein Saupt. Ja, gwifden biefen Bergen in meiner Beimat bift auch bu babeim: fo merbe mir ein Bruber und ein Freund.

Sechste Scene.

Gottfried tritt in die Hausthür: Gott gruß' Euch, Herr!

Beinrich. Sab' guten Morgen, Alter.

## Gottfried.

Ich habe einen befferen nicht gefehn Beit meines Lebens, Gerr, ale biefer ift: erblich' ich boch beim erften Schritt ins Freie ben liebsten Gast und meinen eblen Gerrn; boch Ihr beschämt uns und vor allem michlich bin ein Siebenschläfer, gegen Guch gehalten, und bazu ein schlechter Wirt.

#### Heinrich beginnt die Mablieit:

Freund, forge nicht um mich. Einst schlief ich wohl im wildesten Getümmel eines Lagers, an manches Fürsten Hof, wo Tag und Nacht der Thore Flügel in den Angeln knarrten . . . beim Rosselampsen, beim Geschrei der Knechte: lag wie ein Klot und schlief. Hier ist es still, doch in der Stille wird mein Inneres laut, und während draußen über Woor und Wiesen der Wooh sein totes Licht ergießt und etwa am Feldrain eine Grille mit ihm wacht, giebt's ein Getose hier in meinem Haupt von Reigentänzen, ritterlichen Spielen, Schlachtrusen, fremden Sprachen, Flüsterstimmen, die ich nicht kann beschwichtigen.

Gottfried.

Ihr habt

nicht gut geruht bie Dacht?

Beinrich.

Schlaf ift ein Dbbach.

Bebe bem Dbbachlofen! Meinft bu nicht?

Gottfried.

Ja, gnabiger Berr.

Beinrich.

Im Ernst: Gewohnheit peitscht feit vielen Jahren mich vom Lager auf, meist vor der Sonne, oft schon Mitternachts. Und wenn ihr dies erfahrt, so bitt' ich euch, laßt mich gewähren, es befremd' euch nicht.

## Gottfried

herr, Euer ist bas haus, barin wir wohnen, und Euer auch ber Grund, auf bem es steht wie mogt Ihr sagen: lasset mich gewähren? Dur wedt uns, wenn's zu wachen Euch beliebt . . .

## Beinrich.

Schlaft, schlummert friedlich! bie ihr Ruhe euch burch arme, schwere Tagesmuh'n verdient: was frommt mir euer Machen? — Babe Dant! Dantbar ertenn' ich wieder, was ich langst gefannt in bir — als Knabe schon — bein Berg! Doch nicht bein Berg zu stehlen fomm' ich her, noch auszurauben seinen goldenen Hort:

nur bittend, Alter, daß bu mir nicht wehrst, an beinem Berd — mit mir allein zu fein.

Gottfried, nach einigem Stillschweigen: Bollt Ihr mir Urlaub geben?

Beinrich.

Setze bich! Falsch deutest du, was ich dir sagte: fomm! Es thut mir wohl, dein weißes Haupt zu sehn, und beine liebe, våterliche Stimme nach so viel Jahren wiederum zu hören. Laß dich's nicht kummern, wenn ich fremd dir scheine auf diesem kargen Grunde, den du bau'st, ich bin verwälscht und seltsam freisich, doch, so hoff ich, wird noch eine deutsche Hand — wenn beine Hand sie bruckt — den Druck erwidern.

#### Gottfried

will fniend mit beiden Sanben ble nicht bargebotene Rechte heinrichs erfassen, dieser zieht sie bestig zurud.
Ihr, herr, verwälscht? Berhut's ber suße Christ!
Benn Ihr nicht beutscher Sitte Weister seib und beutscher Rittertugend Spiegelglas, wo sollt' ich Milbigkeit und hohen Mut,
Treu' ohne Bank in beutschen kanben suchen?
Euch nenn' ich beutsch, wie diese Tanne, rein aus beutschem Blut entsprungen, rein bewahrt.

Des Bogts von Rome blaue Augensterne funteln nicht heller, und ber Baife ftunbe ob Eures Scheitels Flachsgespinfte mohl fo ftolg, als über feinem!

Beinrich,

Sm, mag sein! Auch bleibt ber Demant freilich, wie du sagit, ein Demant, tragt ein armer Lazarus bie Spange auch ums Haupt, darin er brennt. Schnell ablentenb:

Doch nun dem Raifer, was des Raifers ist!
Genng davon! Sit' und erzähle mir
von anderen Dingen. Mas der Haushahn schwart
mit seinen Hennen zwischen Stall und Scheuer,
dunkt meinen Ohren jett ein besser Schmaus,
als selbst des Bogelweiders Königsweise.
Wie viele Pferde hast du? Wieviel Rühe?
Lohnt dir der Acker Schweiß und Wühe, wie?
Wie war die Ernte, Obst und Korn und Wein?
Das ist die Zeitung, sieh, wonach mich durstet.
Bon Turk und Christ, von Ghibellin und Guelf
und von dem Bogt von Rome sprich mir nicht.

Gottfried.

Berr, ungezogenlich ift meine Beife, ich mert' es wohl. Doch wenn fie Euch verbrießt,

ermaget boch in Gnaben, bitt' ich Euch, ob ich im Birfel meines Tagewerks hofifcher Sitte mich befleigen fann.

Seinrich. Das oberfte Gelande hoch am Berge, wo Aderland und Wald zusammenstoßen: ift's nicht ein Wickenfeld?

Gottfried. 3a, gnabiger Berr!

Beinrich. Ale wir am Abend geftern, nah babei ich und mein Roglein - forgfam abwarte fliegen, bort' ich im Chor von leifen Rinberftimmen ein Ave Maria fingen, und jugleich fab ich, nicht weit von mir, am Rand bes Steias, im Steinwall fladern eine fleine Brunft. 3ch ließ mein Roflein ftehn und pirschte mich behutfam naber; fo gewahrt' ich bann Magblein und Anaben, die ums Feuer ichafften, juft ichien mir's wie ein Gput und Schattenfpiel. Da fagt' ich: fleine Berlein, grug' euch Gott! Bas braut und badt und focht ihr hier im Dunflen? Doch faum gefagt - bui! ftob ber Schwarm bavon -Einzig ein Dagblein blieb am Feuer ftehn, aufrecht und gogernb, fcmieg und fah mich an. Baft bu gefungen, fragt' ich? Doch fie fchwieg.

### Gottfried.

Bergebt's bem Rinbe, lieber, gnabiger Berr, benn Ottegebe mar es, meine Tochter, ein feltsamliches Ding, bas ihrer Mutter und mir schlaflose Nachte schon gemacht.

Heinrich. Gin feltsamliches Ding! ba hast bu recht! . . .

## Gottfried.

Und herr, Ihr fanntet fie, nahmt fie zu Euch aufs Rog, so manchesmal, in alter Zeit. Denn war fie scheuer auch schon bazumal, wie eine Bachtel, die im Kornfeld nistet: Ihr locket fie hervor, Euch ward fie firr.

## Beinrich.

Ja, damals! damals! wohl erinnr' ich mich — Wenn ich von frohlicher Pirsch in Rlamm und Klust heimkehrte abends, mud', doch frohgemut, da faßt' ich oft zuerst das Kind ins Auge und grußt' es lustig, als mein klein Gemahl. Ja, damals, damals! wie das herz mir schwoll, und tolle Mucken mir im haupte tanzten, ich weiß, ich weiß! — Nun sieh, ich bin so weit entruckt aus jener goldenen Frühezeit, daß Ottegebe mir, mein klein Gemahl, nun ich sie wieder sah, so fremd erschien,

als hatte nie Diana, meine Bunbin, ihr ungeftum Beficht und Band geledt, ale hatt' ich ubere Baar ihr nie gestreichelt, noch ihr gur Rurzweil manche Iagerweife geblafen auf bem Bornlein, bas ich trug, wie ich boch oftmale that.

## Sechste Scene.

Ottegebe bringt Bonigmaben in einem Echuffelden.

Gottfried.

Dort fommt fie, Berr.

Beinrich.

Bas bringft bu mir?

Ottegebe. atemles: Bang frifden Bonig, Berr.

Beinrich.

Sieh boch nur an, bu fprichft und bift nicht ftumm! Das ift mir lieb, und wo ich bies nun weiß, mein Rind, fo mußt bu bort auf jene Bant bich fegen und mir Red' und Antwort ftehn. Bebentft bu bich? - Saft bu benn Furcht vor mir? D! ich bin gahm! fo gahm . . . bu glaubst es faum, wie gahm ich bin! Bohlan, wie geht's bir?

Ottegebe windet fich in Schuchternheit:

But

Beinrich.

Die? Immer gut?

Ottegebe, fast vergehend vor Schüchternheit: Ja, Herr.

Beinrich.

Dir geht es gut — und Kaiser Friedrich mit der goldenen Krone tennt Drangsal nur und Kampf und ewige Not! Da bist du reicher ja, als er, mein Kind, von mir ganz zu geschweigen. — Wird dir nun auch nie hier oben Zeit und Weile lang?

Ottegebe

Beinrich. Bas thust bu, bir bie Grillen zu vertreiben?

Ottegebe,
ohne ju antworten, windet fich in febr großer Berlegenheit, schließlich fagt fie:

Beinrich.

Beten ift ein gutes Ding! Bu welcher Beiligen beteft bu am liebften?

Ottegebe,

wie oben: Die Jungfrau hat mich schon geheilt einmal.

Beinrich.

Go?! Sat fie bich geheilt! Mir fchlug fie Bunben! Gie tann auch Bunben fchlagen, glaube mir.

Ottegebe

Mein, Berr.

Beinrich.

Bie? Nicht? Was meinst bu? Meinst bu nicht?

Billft bu mich unterweisen und belehren, fo unterweise und belehre mich.

Ottegebe fouttelt heftig verneinend ben Ropf.

Gottfried.

Sabt Nachficht mit ihr. Dentet, gnabiger Berr, fie ift vom Siechbett unlangft erft erstanden . . .

Barum verbirgt fle ihre rechte Band?



Bie, Berr? - - Gottfried.

Beinrich.

Barum verftedft bu fie? - -

Gottfried.

Beig' ber!

Ottegebe.

Mein, Bater!

Gottfried.

Ei, bu Jungfer Eigenfinn, ber herr befiehlt! Go meife beine Rechte.

Brigitte,

hinter ber Scene:

Gottfried!

Ottegebe.

Die Mutter ruft!

Cie will fort.

Brigitte, hinter ber Scene:

Gottfried!

Gottfried.

Bergeiht.

Bab' Urlaub.

Beinrich.

Gottfrieb ab.

Siebente Scene.

Beinrich.

Sag' mir nun in Gile noch: fennft bu mich benn?

Ottegebe nict übertrieben.

Beinrich. Wer bin ich?

Ottegebe.

Unfer Berr.

Beinrich.

Die Otter hat ihr Loch, sein Rest ber Bogel, bie Fuchse haben Gruben, boch ber Mann, ben du fur einen herren laffest gelten, ist ohne Zuflucht — sieh', ihn brennt bie Erde, wohin er auch bie Sohlen immer sest, wie Feuer ber Holle. — Warum lachst bu?

Ottegebe,

bie in ein kurges, franthaft freudiges Sachen ausgebrochen mar, bezwingt fich und blidt nun wieder bleich, scheu und mit furchtsamen Augen:

3418

Beinrich.

Die heiß' ich?

1

Ottegebe, bebend:

Beinrich.

Heinrich. Gut - wie noch?

Ottegebe,

Du beifeft Beinrich Graf von Mue, Berr.

Beinrich.

Gott weiß es - ja - fo heiß' ich. Und feit wann fennft bu mich - Rind?

Ottegebe, bebend: Seit wann?

Beinrich.

Die lange ichon?

Ottegebe,

Geit . . . feit zwei Jahren.

Beinrich.

Seit zwei Jahren? wie? Mir scheint, ba irrst bu! benn zum letten Mal, auf Ritterwort, war ich in biesem Hause vor gut neun Jahren — seit ber Zeit nicht mehr.

## Ottegebe, in bochfter Berlegenbeit:

in bochter Berlegenbei

3d mar nod, flein!

Beinrich.

Ad) so — bu warst nod; flein!

Dann nimmft bu's mit ber Bahl ber Jahre mohl nicht fo genau. - Bor zween Jahren - Rind lag biefer arme Baft, ben bu hier fiehft am magren Ranft hausbadnen Brotes gehren, in Marmorhallen, mo bie Brunnen flangen. mo golbene Rifche in ben Beden floffen, und wenn er ichmeifen lief ben trunfnen Blid. fo mar's borthin, moher ber Beihrauch quoll, mar's in bie Baubergarten Agabras. D, liebes Rind, von folden Parabiefen haft bu wohl nie getraumt! wo fuß und fchwer Pracht auf und laftet, Bonne und bebrudt . . . ber Bambus gittert am verfchwiegenen Plat, pon Cebern überbacht und überdunfelt, die Agaleenbufche breiten fich, wie blubende Riffen. Blaues Blutenblut icheint bir bas Deer, bas Marmorftufen ledt und Gonbeln fcaufelt, bie von Ebelfteinen und Gold und Purpur bligen - Und bu borft Befang. Die Stlavin fingt: ichwermutiges Blub'n auch hier! sie neigt sich zum Cypressenborn und schöpft in Silbereimern . . fremde Borte, in heißer Flut der Seele aufgelöst, umwehen dich. Du trinkst sie in dich ein mit allen Duften, die der sanfte West dir zuträgt, immer liebreich dich bedrängend. — Doch dies beiseite! jehund bin ich hier, bin zu Palermo, zu Granada nicht — und bitte dich, mir weiter zu erzählen, was du nach einer gar so langen Frist, die dich so furz bedunkt, noch von mir weißt.

Ottegebe, bestürgt:

Dichte, Berr! fonft nichte!

Beinrich.

Das glaub' ich nimmermehr — sonst nichts, als nichts? Wie wenig ware bas! zu wenig fast fur beine klugen Augen. Jest aber frag' ich aufs Gewissen bich, klein Ottegeb! Sankt Ottegebe bu, mit beinem Heiligenschein aus Flachs und Seibe: wie nannt' ich bich in jener frühen Zeit? Wie?— sprich, wie nannt' ich bich?— nun?— Dazumal, wo bu mir anhingst, traun, mehr als der Wutter, wie pflegt' ich bich zu nennen? Sag' es mir!

## Ottegebe

sieht in höchster Verlegenheit von ihm abgefehrt, mindet sich, taut an Schurze oder Tuch und bricht mehrmals in Lachen aus, bas sie aber sogleich erschrocken und ängstich unterbrückt. Dabei knick sie nund bringt erst nach erneuten Ermunterungen muhsfam, stodend und leise bervor:

Mein - flein - Bemabl -!

Beinrich.

So recht! Mein klein Gemahll Balb wird ein wadrer Landmann nun bich nennen im Ernft, wie ich im Scherz bich bamals nannte.

Ottegebe erfdridt, wird totenblag und lauft bavon,

Beinrich.

Bo willft bu hin?

Ottegebe ficht fill, sittert: Mir fchien's, ber Bater rief.

Beinrich.

Bleib' nur und fete bich. Es ware benn, bag ich mir irgend beine Gunft verscherzte. Wiel that ich bas vielleicht? Es war' mir leib.

#### Achte Scene.

Ottegebe ab, Gottfried fommt mieber.

# Gottfried,

Es ift nicht flug zu werben aus bem Kinbel Denkt, was fie eben wieber hat vollbracht: bie Mutter trifft fie, wie fie Waben schneibet und selbst ben Imter macht am Bienenstock. Berstochen find ihr Arme, Bruft und Sanbe. — Und biefen tollen Streich hat sie verübt, weil ich vergaß fur Euren Tisch zu raumen, womit sie mir schon anlag heute Nacht.

### Beinrich,

jugleich erstaunt, verdust und belusigt: Wie? Um ein wenig Sußigkeit fur mich läßt sie ben Leib von Immen sich zerstechen? — Gr lacht laut beraus.

So geh' benn, Gottfrieb, ruf' mir meinen Ancht! Ottader foll aus meiner Satteltasche bas Rettlein greifen mit bem gulbnen Mond, ich will es meinem flein Gemahl verehren. Im Ernft! — Bas stehft bu noch?

Gottfried,

Der Rnecht ift fort.

Beinrich.

Bas? mer ift fort?

Gottfried. Ottader, Guer Rnappe.

Beinrich.

Bas heißt bas, fort? - Ber hat ihn fortgeschickt?

Gottfried.

3ch meinte, Berr, bag 3hr bas murbet miffen.

Beinrich,

nachdem er fich gesammelt, tief heraus: Ich foult' es wissen, doch ich wußt' es nicht. Er fieht auf und geht langsam und bleich, eine farte Erregung beschwichtigend, auf und nieder.

Gebulb! — und hab' auch du Gebuld mit mir! Hor' zu! — Warum ich wiederkehrte, Gottfried, in euer grunes, tannenduftiges — Grab, du mußt's erfahren einstmals, noch nicht heut. Um Gotteswillen nimm mich auf indes, als war' ich heinrich von der Aue nicht — vielmehr ein Pilgrim, der um Obdach fleht, um Obdach und — um Krieden.

Gottfried.

Onabiger Berr . . .



## Beinrich.

Kam' ich als Herr, so mar' ich nicht gefommen — Berläßt ben Herrn ein stets getreuer Knecht . . .?
Ich kann ihn nicht erwürgen brob, noch schelten! — Wein: was du mir gewährst, muß Gnade sein. Wicht Gult und Zehnten komm' ich zu erpressen: Almosen heisch' ich, Gottfried, freie Gaben, Barmherzigkeit!

#### Gottfried.

Mein Ohr betrugt mid, herr! Der reiche Beinrich von ber Aue bittet mich schlechten Bauersmann und armen Diener um Gnaben, Gaben und Barmherzigkeit? —

## Beinrich.

Der reiche Heinrich von der Aue ist ein armer Heinrich von der Aue worden: dies, Gottfried, sei fürs erste dir genug.
Es kommen Tage, Stunden — Stunden — Tage — ach, lange Tage wohl und lange Stunden! da werd' ich dir aus gleichem Tone harfen — endlos! — ein Lied: — es wird dir zum Berdruß und ach! zum Überdrusse Antwort geben auf alles, was dein Blick und Bort mich fragt. Ich bleibe bei euch — Bochen! Monde! Jahre! Und geh' ich von euch einst ... doch davon still. Richts ist so dunkel, einst wird's offenbar.

Beschribe bich. — Gebulb! — Friedloses Berg muß rastlos Frieden suchen. — Gieb mir bas, was auf ber Stirne, bieberer Mann, bir liegt! Beschenke mich aus beinem Friedensschaßt: benn banach burftet meine Seele mehr, als nach ben Schägen weiland Salabins.

Er gebt langfam ab.

Gottfried

hat tief betroffen bem Davongebenben nachgeschaut. Brigitte fommt.

Brigitte.

Der Berr ging eben fort?

Gottfried.

Berftehft bu bas?

Brigitte.

Dein, Gottfrieb, ihn nicht und auch nicht bas Rind! Sie liegt, weint, schwort: fie muffe ihn erlofen.

Gottfried.

Von was?

Brigitte.

Sie fpricht: fragt Pater Benebift!





Der Ruchenraum im Saufe des Meiers Gottfried. Großer, eingerufter Serd mit Rauchsang in der Mitte. Blante Ruchengeraltschaften aus Metall und Thon an den Manden, auch mehrere Rupungsstude und Schwerter. Ein herrgotteminfel mit Krugifir zc. — Langer, rober Leuteilsch mit Banten. Rechts unweit des herdes ein alter Ledersuhl, davor ein hirschießen. Über dem Berd und an der Lintswand hirschgeweihe, ein Auerochsengeben, auch Armbrufe, — Winterszeit.



#### Erfte Scene.

Brigitte, die Armel aufgestreift, fullt bem Bruber Benebitt bas bargebotene Sachen mit Brot, Rafe zc. Der Bruber Benebitt ift noch nicht funfig Jahre alt; fein energisches, verwittertes Gesicht ift ehrwurdig, von schlohweißem Saar umrahmt; er trägt eine arg perschiffiene Autte.

#### Benedift.

Ca) weiß nicht! Fragt mich nicht. Sein Bater war

ein echter Templer. Als mein Bater ftarb, reich und geehrt, obgleich ein Bauer nur, mahnt' er zulest noch mich: fei treu bem Herrn. Nicht nur bem Herrn im Himmel, wollt' er fagen, sondern bem lieben irdischen, ber ihm bie Habe mehren half durch manches Jahr, Wein mit ihm trant und hinter seinem Sarge hernach barhauptig als ein Pilgrim schritt.

Brigitte.

Sagt mir nur eins: ob er im Bann ift.

Benedift.

Mein,

nichte, nichte will ich Euch fagen, benn auch Ihr habt Urfach' . . . Grund und Urfach' habt auch Ihr

zur Dankbarkeit. Ihr wift nichts! Seht, wir leben nicht in ber Welt hier oben. — Niemand fragt nach und: so last und taub in Treuen fein.

## Brigitte.

Wann foll ich Euch bas Rind wohl wieber ichicen?

#### Benedift.

In Gottes Namen! und fo oft Ihr wollt. Rommt fie, wird meine bumpfe Rlause helle, mein enges Balbkapellchen weit und groß, ber Beiland atmet und Maria lacht, und ich, von meiner Sunden Uberlast sonft fast erdrückt, kann mich vom Boden heben und Gott, entsuhnt, ins gutige Antlit sehn.

# Brigitte,

Ach, Pater, wahrlich: gerne hor' ich bas!
Allein ich weiß nicht . . . fann mir nicht erklaren,
was Ihr ba fagt. Berwandelt ist bas Kind:
ein seltsam fremder Geist halt sie gefangen
auch hier, baheim bei uns, in letter Zeit —
boch nicht ber fromme Geist, von dem Ihr redet.

#### Benedift.

Dies mag wohl fein. hat erft des Rufers Stimme aus unfrem Sundenschlaf uns aufgewedt, bleibt auch ber Furft ber Finsternis nicht mußig, glaubt mir: und so bebrangt er auch das Kind. Doch sie ist wach, nicht mehr vom Schlaf befangen! Darum gebt ihr den Lauf zum heiligtume, den Beg zu Schut und Gnade, hort Ihr, frei und freuzt ihn nicht. Es ist mit einem Mal, als zogen dieses ungeberdige Kind zahllose, unsichtbare Engelshande zum Altar: und wenn sie dann so verzückt ruht, im Seheimnis ihrer tiesten Seele eins mit dem höchsten, wie ich fühle, dann erkenn' ich, daß sich hier ein Bunder wirft von ienen, die ins wahre Leben leiten.

Brigitte.

Balt's Gott! Balt's Gott! Amen. So foll es fein. Bar' sie nur auch bei uns hier mehr die Heilige! Hier ist sie unhold oft und arg verstört im Geist, daß ich mit Bangen manchmal bente, ob Gott mich strafen will in diesem Kind? — Ach, Pater! Reue kann ich nimmer finden . . . tann, weil ich sie so liebe, nichts bereuen: Berstockung ist Sunde. Wag mich Gott bestrafen: mich, mich mag er bestrafen! Nicht bas Kind.

#### Benedift,

ein wenig aus ber Fassung. Bohl! Bir sind Sunder! Sundhaft sind wir und verderbt von Mutterleib. Allein Gott führt — wenn er nur will — zu feiner Ehre alles herrlich hinaus und fei es noch fo fehr in Schwachheit gezeuget und in Sunden empfangen: und dieses Kindes reiner Sinn und Mund soll vor dem Throne des barmherzigen Gottes und kein Anklager, nur ein Mittler fein.

#### 3meite Scene.

Ottegebe tritt ein, blaß und fill. Tannenreifer, bie fie mitgebracht, iegt fie auf ben Tifch; einige fleinere Zweige trennt fie bavon ab, begiebt fich ans Arnyifir, fußt bie Fuße bes holykilbes und fchmuct es mit Nabelgrun. Hun tritt Brigitte wieber ein, gewahrt und betrachtet Ottegebe, horcht, als braußen vorübergehend ein garm entflebt. und faat:

Brigitte.

Bas freifden unfere Dagbe auf ber Tenne?

Ottegebe,

nachbenklich, leife, mit innerer Bewegung: Ein armer Siecher bettelt auf bem Sof.

Brigitte.

Ber bettelt? - Rede beutlich! Borft bu nicht?

Ottegebe.

Ja, Mutter. — Giner von ben Gottesleuten. Man bort ben fnochernen Con einer Rtapper. Brigitte.

Ift bas nicht feine Rlapper, mas man hort? Jagt ihn! Dag nicht herr heinrich ihm begegne.

Ottegebe.

Barum benn, Mutter?

Brigitte.

Bas? Bas meinft bu?

Ottegebe.

Midte.

Beshalb foll unfer herr ihm nicht begegnen?

Brigitte.

Deshalb und barum. Schweig' und frage nicht.

Ottegebe.

Berr Beinrich, Mutter, fchreibt in feiner Rammer Senue.

Der Pater meint: wo nicht bie Menschen sich auflehnten gegen Gott, nicht seine Gnade und Liebe von sich stießen — wenn sie nicht burch Ungehorsam und burch Lasterung des Allerbarmers Gute bitterlich verhöhnten, ware auch dies Übel nicht über die Welt verhangt.

## **Brigitte**

fcafft mader mit Schuffeln und Topfen, richtet babei prufente Blide verftohlen auf Ottegebe.

Die Zeiten find fchlimm. Ereu und Glauben find verschwunden. Ja,

### Ottegebe.

Die gange Christenheit, fagt er, fei von bes Teufels Gift zerfressen, Mutter: bas wolle Gott im Bilbe uns weisen. Und jedes Miselfuchtigen Leib, Mutter, fagt er, ist solch ein Spiegelbilb.

## Brigitte.

Mag fein.

ba bat er recht.

#### Ottegebe.

Und mandymal weint ber Pater, geißelt ben Ruden fich und spricht: ihm fei zu Mute, als habe Gott von ber verstockten Welt fich zornig und auf immer abgewandt.

Brigitte

befreugt fich: Gelobt fei Jefus Chriftus unfer Beiland.

Stille.

# Ottegebe,

unrubiger:

Der Pater fagt: ber jungfte Tag fei nabe bie Stunde bes Berichts fei por ber Thur. -Ift bir nicht bange, Mutter?

Brigitte.

Furcht und Bangen ift hier auf Erben unfer aller Teil.

Ottegebe.

Die Brunnen bes Abgrunde fpeien Glut und Rauch, erftidenbe Dunfte, Rrieg und Peftileng, fagt Pater Benebift. - Burgengel fdyreiten burch aller Menschen Stabte. Es entgeht fein Gunber, fagt er, ihrem Racheschwert.

Brigitte.

Rommt bie Bergeltung, fommt fie fruh genug: mas hilft's, fich heute fcon beshalb beangftigen! -Stille.

Ottegebe. Der ichwarze Tob verichont auch Furften nicht.

Brigitte.

Mein.

Ottegebe.

Reines Schloffes Turm und Mauer ichust vor Aussas.

Brigitte.

Mein.

Ottegebe.

Es war einmal ein Graf, Mutter! — Der tanzte mit des Kaisers Tochter im Saal. — Sie war schon heimlich seine Braut! — Da rief des Kaisers Leibarzt ihn ganz leise bei Namen und hieß den Jüngling mit ihm gehn: selbander stiegen sie in ein Gezimmer. — Dort sprach der Arzt... sprach: Zeig' mir beine Hand! Und als der Herr und Kurst die Hand ihm zeigte, wies ihm der Weister ein vertieftes Wal in seiner weißen Haut und sagte — das: Herr, deine schwerste Stunde ist gesommen, sei standbast! Du bist unrein.

Brigitte.

Das fur Marchen

ergahlft bu? Traumft bu?

Ottegebe.

- Rein! - Schalmeien und Floten hort er ba nicht mehr . . .

Brigitte,

Rind, Rind, fafele nicht!

Gin langes Ruchenmeffer ichiebt Brigitte unversehens vom Tifc, auf bem fie hantiert. Ottegebe erschrickt so febr, baf fie jusammenfabrt, unterbruckt aufschreit und gittert.

Das ift? Bas haft bu?

Ottegebe

Michte . . . nichte, Mutter.

Brigitte.

Bieb! -

Beb' auf bas Deffer.

Ottegebe

beugt fich, thut frofigeschutteit und ganneflappernd, wie ihr geheißen worben ift, und legt, tief auffeufgend, das Weffer wieder auf ben Tisc.

Brigitte.

Bift du unpag, Rind?

Ottegebe

fcuttelt, wie abmefend, ben Ropf. Mutter, glaubst bu . . . ? Sat Isaaf gewußt, bamale, ale ihn fein Bater schlachten wollte, was Abraham mit ihm im Sinne trug?

## Brigitte.

Dein. Doch mas foll bies alles? Barum muhlt bein Geift in folden gräßlichen Geschichten? Dante bem Schopfer, bag er heute nicht, wie eh'mals, blutige Opfer von uns forbert.

## Ottegebe.

Jefust? — Gab Gott nicht felber feinen Sohn, zur Suhne, an bas Kreuz fur unfere Sunden und ließ ihn feinen Weg nach Golgatha fehenden Auges thun? —

Mutter: wem Gott bie Kraft giebt, bis ans Ende auszubulben bie bitteren Schmerzen für bes Nächsten Heil, ber, sagt ber Pater, ist vor Tausenben erwählet und beglückt. Und Kraft des Bluts, unschuldig und freiwillig hingegeben, ist wie ein lauterer Brunn des ewigen Heils und schon auf Erden hier so wunderfräftig, daß selbst aussätzige Haut, damit besprengt, rein wird und stedenlos.

Brigitte. Rann fein, mag fein!

Ottegebe.

Mutter, weißt bu, mas unfere Rnechte fagen?

Brigitte.

Mein.

Ottegebe.

Wenn es redlich ginge in ber Belt, fo mußt' er langit mit Stang' und Rlapper betteln . . .

Brigitte.

Wer?

Ottegebe.

... wie im Sof ber Sieche, und im Feld ber Ausgestogenen feine Butte bau'n.

Brigitte.

Der Aberwit treibt munberliche Bluten! Rind, geh' und forge fur bas Besperbrot. — Der Berr ist frant, boch einzig im Gemut. Und lag' auf ihm ber grausenvolle Schnee ber Miselsucht, wer konnte bann ihn retten? Rein Arzt, fein Priester und kein Opferblut.

Ottegebe,

fagt meinend vor Erregung: Doch, Mutter! Und in Belfchland, in Galerne lebt fo ein Meister, ber mit Blute heilt . . .

Brigitte.

Wer fagt bas?

## Ottegebe.

Dttader! Das fchwur er mir, und Bruder Benedift hat mir's beståtigt.

#### Brigitte.

But. Alfo mag es fein. Und nun genug und weiter nichts ... nein, garnichts will ich horen! und bu wirst schweigsam an die Arbeit gehn. Niemand ist frant, tein Opfer thut und not. Bas auch ber tolle, ausgelaufene Rnecht, leichtglaubiger Kindstopf, dir sonst aufgebunden: balb wird ber herr gefund von hinnen ziehn.

### Ottegebe,

pibglich in verzweifeltes Beinen ausbrechend: Ach, Mutter! Mutter! Benn er uns verläßt . . .

### Brigitte.

Berr Beinrich? — Geb' es Gott! — Bas weinst bu ba? Weinst bu, in unserer Bretterhatte sei . . . in unserm Entenpfuhl und Kuchengarten für einen königlichen Wann, gleich ihm, ber rechte Tummelplat? . . .

Ottegebe, schluchzend:

3ch will . . . ich will, ich will ins Rlofter gehn! Dentft bu, ich tonnte,

wenn's etwa euch gefiele, einem Bauern mich zu verloben . . .

## Brigitte.

3, kommt Zeit, kommt Rat! Bas Gott will, wird geschehen, und solche Hoffart schlägt er wohl auch noch mit den Jahren nieder. Ich aber sage dir: wenn je dereinst ein Bursch kommt, dich vom Bater zu begehren, ein braver Sohn aus schlichtem Bauernblut, so sollst du Gott dafür im Staube danken.

#### Dritte Scene.

Der Meier Cottfried fuhrt Sartmann von ber Aue herein. Diefer ift ein ichlichter Ebelmann, einige Jahre alter als Beinrich, mit icon ergrautem Bart. Er tragt einen leichten Barnifch, Beim, Schwert, Sporen und einen langen Pelymantel überm Urm.

#### Gottfried.

herr Ritter, tretet ein! Marmt Gud, herr Ritter! hier brennt ein luftig Feuer, bas fich lohnt, und Barme thut Guch not.

Bu Brigitte:

Bo ift ber herr? Mutter, dies ift herr hartmann von der Aue, Herrn Heinrichs Dienstmann und getreuer Freund. Ein wackrer Ritt hierher vom Schloß zu Aue bei solcher Jahreszeit! Sett Euch.

Hartmann.

Sabt Dankl Die Luft geht scharf und kam aus Mitternacht mir leiber Gotts entgegen, boch mein Falbe hat wacker sich gehalten durch die Berge, und stunden wir auch manchmal im Gewölf und fanden, dicht umhült von Schnees Wirbeln, Begzeichen nicht, noch Spur, wir drangen durch und schrittweis steig vorwärts. — Auf dem Klepper sinnierend hängen in der Binterstille und langsam aufwärts dringen ins Gebirg durch Wettertannicht, hoch verschneit und bick beschwert und überglast die Afte, wo es je zuweilen sprobe klirrt und klingelt und sonft kein kaut sich rührt, ist meine Lust.

Freundich gegen Ottegebe: Und find bie kleinen Boglein auch verstummt: es zwitschert unterm Roffeshuf ber Schnee bei jedem Tritt, so daß ich lausch' und spige und horch' und mich versinn' und fast verliere, wie Petrus Forschegrund, als ihm das Boglein bes Paradieses sang und tausend Jahre gleich einer fluchtigen Stunde ihm verrannen. Brigitte.

Dehmt Plat, Berr Mitter!

Hartmann.

Diefe junge Dagb

ift Gure Tochter?

Brigitte. Unfere einzige, Berr.

Hartmann.

Und - hab' ich recht? - Berrn Beinriche flein Gemahl.

Brigitte.
In alten Zeiten, wo fie noch vielmehr ein Rind, als heute, war, herr Ritter, und ber gnabige herr ein Anabe, aufgelegt ju Scherz und Aurzweil, hat er wohl zuweilen sie lustigerweise so genannt.

Gottfried.

er thut es immer noch. Und gestern erst, hier am Kamin, als Ottegebe ihm ben Schemel unter seine Fuße schob, hort' ich ihn sprechen: Dant' bir, Ottegebe, mein klein Gemahl. Hab' ich nicht recht?

Ottegebe.

Ja, Bater.

## hartmann.

Sewislich habt Ihr recht! Und bu, mein Rind, laß diesen Shrennamen bir nicht rauben: er kommt dir zu. Nicht übermütiger Weise, wie Ihr es, gute Frau, zu glauben scheint, nennt unser herr das Mägdlein sein Gemahl, vielmehr höchst ernsthaft, hier, in diesen Briefen, wo er voll hohen Lobes für sie ist und ihre wadre Pflege treulich rühmt.

## Ottegebe

hatt die Sand ber Mutter und brudt fie in übergroßer Berlegenheit und Befturjung fo ftart, bag Brigitte faft auffdreit.

## Brigitte.

Rinb!!! mas benn!!? feh' boch einer an! - Gie brudt bie Band mir lahm.

#### Ottegebe

tacht, bebt ben elrm bor bie Mugen und lauft bavon, ab.

#### Gottfried.

Mun ja, bas muß ich fagen, fie hat ein schlichtes Lob fich wohl verdient. Springende Launen waren sonft ihr Teil . . .

Brigitte.

Gieß Waffer in den Wein, ich bitt' dich, Gottfried! Du weißt, wie jach es ihr zu Kopfe steigt. Brigitte ab.

#### Vierte Scene.

Hartmann.

Bor allen Dingen fagt: wie geht es ihm?

## Gottfried

betrachtet Hartmann, seusst und sagt: Wie es ihm geht? Ja, Gerr, ba fragt Ihr viel! und schwerer, als Ihr meint, ist Antwort geben. Im Grunde weiß ich nicht: — er scheint mitunter so frisch, wie irgend je in guten Tagen, dann wieder kommt mir's vor, als sei er krank, viel kranker, als wir meinen. — Manchmal benk' ich, viel kranker, als wir meinen. — Manchmal benk' ich, viel kranker, als wir meinen. — Manchmal benk' ich, viel kranker, als wir meinen. — Manchmal benk' ich, viel seinen Gram, ber an ihm frist, woo Ihr vielleicht die Auskunft geben könntet. Auf einmal wieder, wenn sein Blick mich etwa mit kranker Glut von ungefähr getrossen, so schwarz sich mich einen Stumme hier inwendig will mich glauben machen, daß Gott diesen Mann mit seinen schlimmsten Strassen heimgesucht.

Hartmann.

Ihr mißt, bag unfer herr mich her berief?

Gottfried.

Dein, Berr!

Hartmann.

Dun, unfer herr berief mich her. Und hat er fonft Guch nichts eröffnet, Gottfried?

## Gottfried.

Nein! Nichts, herr hartmann. Seht, Ihrmußt bebenken: einsteblerischer, als ein Wond im Aloster von strengster Observanz lebt unser herr.
Imei Worte, wenn sie ihm die Mahlzeit bringt, zu Ottegebe sind bas einzige oft, was er des Tages spricht. Er liest in Buchern, wacht viel bes Nachts und schläft bafür am Tage. Und treff ich ihn auf seinen Streifereien von ungefähr, am Feldrain oder sonst, und zieh' den hut, so dankt er nur von serne auf meinen Gruß und weicht gestissentlich mir aus. So ging es während ganzer Wochen, daß weder ich ihn sprach, noch auch Brigitte, nur einzig Ottegebe: und auch sie schuedt.

### Hartmann.

Es scheint nun, im Bertrauen fag' ich's Euch . . . ich wenigstens entnehm' es feinen Briefen: bie Tage find gezählt, die unfer herr noch unter Eurem Dach verweilen wird.

#### Gottfried.

Ich merkt' es wohl, daß was im Werke ftund, wir alle fühlten's. Und noch gestern Abend — hier auf dem Lehnstuhl saß der liebe Herr — sprach er so seltsam plöglich und so trüb, nach langem Fremdsein wieder so vertraulich, daß uns die Thränen nahe waren, just, als wär's ein Abschied. Und so soll sich's wirklich erfüllen, was wir dunkel vorgeahnt. In welchem seiner Schlösser wird er wohnen?

#### Hartmann.

Bohin er sich will wenden, weiß ich nicht. Doch baß er rudkehrt in die Welt zuvorderst, sich seinem Lehne zeigt im Schloß zu Aue, thut not — benn ein Berschollner ist er fast. Wan fragt, man munkelt, und sein Better Conrad führt laute Reden, reckt den Kopf gewaltig, klirrt mit den Sporen unterm Thor zu Aue und thut, als stünde heinrichs Name längst im Kreuzgang, neben Grave Wilhelms Gruft.

#### Gottfried.

Berr, wir verlieren viel, wenn er nun geht und, glaubt es mir, er geht. Geht, unfer Dafein . . . ein emiges Ginerlei im engften Rreis; getrennt von aller Belt, in biefes Balbthal hineingezwängt, bas burch herrn Beinriche Gute und niemand ftreitig macht, leben wir immer ben gleichen Tag, horen bie gleichen Stimmen, und wenn bie Geele, eingesperrt im Grunen, nach einem Menfchen ruft, fo fchallt als Antwort bas Edio aus ben Dabelmalbern mieber. Geltfam und bennoch mahr ift, mas ich fage: ber frante Mann und oft fo trube Gaft erfullt mir bas Bemach mit Festesglang, fo lang' er bei und weilt. Und nun von fern minft gahnenb bas Befrenft bes Alltage wieber im fpinnmebgrauen, fchleppenben Gemanb. Mit allen Gorgen, Mub'n und Rummerniffen mar's eine hohe Beit fur unfer Thal, bie nun ju Enbe geht.

## Hartmann.

Bem fagt Ihr bas? Mir? Seinem Freunde, seinem Zeltgenossen? ber übers Meer ihm folgte und burch Jahre von seiner Seite nicht gewichen ist? Ihr habt ihn nie gesehn in seinem Glanz,

beftrahlt von Triebriche faiferlicher Gunft. ben fufen, ftolgen Mann! 216 fich bie Frauen in feines blauen Auges lachenben Blis, faft toll vor Liebe, brangten, Bergoginnen um feine Pfanber: Banbidub, Borte, Euch fich fo ergurnten, baf brei Liebeshofe ffe wieberum zu einen nicht vermochten. -Er alich bem Stern ob Friedrichs Baupte, flar und gottlich es umlichtenb, und mir alle genoffen von bem Glange feiner Gaben. Raft brebte fich im faiferlichen Lager um Beinrich, Beinrichs Borte, Beinrichs Liebe, um Beinriche Jager, Urgt, Rog, Bund und Federspiel mehr bas Gefprad, ale um bie Dajeftat bes Raifere felbft, bie nie gur Tafel ging, Beinrich von Que fdritt ihr benn gur Geite.

Gottfried, icon vorher unruhig Ich bor' ihn kommen.

## Sunfte Scene.

Heinrich ift fonell und überraschend eingetreten. Er ist vernachlässigt, verstört, blaß. Hartmann,

der fich gefest hatte, freingt erschroden und von Beinrichs Ausfeben betroffen auf die Fuße.

Liebster, gnabiger Berr!

Heinrich

macht eine unwillfurlich abweisenbe Geste und verzieht bas Gesicht, wie wenn ihm bas laute Wesen hartmanns rhyssischen Schmerz verursacht batte. Dann fagt er mit erzwungener Kalte leichthin: Bist du schon hier?

Hartmann.

Beinrich.

Das mußt' ich nicht.

Hartmann,

feine Erschütterung ichlecht verbehlend: Mein gnabiger, lieber Berr, wie geht es Euch?

Heinrich,

furg:

3ch bant' bir! Gottfried, wo ift Ottegebe?

Gottfried.

3ch will fie fuchen gehn.

Beinrich.

Ja, thue bas.

Gottfrieb ab.

## Sechste Scene.

#### Heinrich

nimmt auf dem Sehnstubl Plat, wendet ben Blid halb jurud, ftreift den mit feiner Bewegung ringenden Saxtmann und fagt, mit einer belegten, von langem Schweigen gleichsam verrofteten Stimme, erzwungen rubig:

Bas ftehft bu, Freund? Nimm Plat! — Wie lebst bu, hartmann? —

Das haft bu, Freund?

Hartmann. Ad, liebster, gnabiger herr . . .

## Beinrich,

mit einer boblen, tiefen, leifen und bebenden Stimme, die in gewaltfam beberrichter Erregung juweilen aussest:

Ja — liebster, gnabiger Berr? — was foll mir bas?! Meinst bu, ich habe bagu bich berufen, baß bu bie Sanbe in einander ringest und liebster, gnabiger Berr mich nennest? Bie? — Romm, wenn bu eine Stunde übrig hast fur mich, ba! rud' ben Schemel bir ans Feuer, baß wir, wie Manner, mit einander reben.

Sartmann rudt ben Schemel heran und laft fich, bevor er nieberfist, auf ein Anie herab, um Beinrichs Sand ju fuffen.

# Beinrich.

bie Sand beftig juruditebenb:

Laft! Dies find Marrenspoffen. - Gege bich. Sartmann febt auf, mentet fich halb ab, fich verftoblen bie Mugen turfend.

### Beinrich.

Go bift bu boch gefommen, guter Rreund, ba mich body andere fcon feit Monben floben. Bift bu nicht bange? Furchteft bu bich nicht? -?

Ubergleitet Sartmann mit einem ichnellen Blid: Bas haft bu mohl gebacht, als ich bir fchrieb, mein madrer Bartmann? Bahnteft bu vielleicht, bu follteft neue Lieb' von mir empfangen und etwa meiner Gehnfucht Bote fein ju einer reinen Frauen? - Dein, mein Freund! Rurmahr, ich litt von Minne oftmale Mot! Mun aber nicht mehr. Diefe Dot ertrant in einer anbern, ja, mas irgend mich vorbem bebrangt an Moten, mas an Schmergen mich feindlich beimaefucht, ertrant in ibr. bag ich an bas ertrunfene Deb muß benten. wie an verlorenen Reichtum. - Doch genug! -Es geht mir leiblich mohl! - Bas fagen nun bie auten Bettern braugen in ber Belt? bie liebe Dagichaft? bag ich ichon feit Monben im tiefen Schwarzwald meine Tage lebe,

verstedt, gleich wie der Dachs in seinem Bau. Bas sagen sie? Bas meinen sie dazu? In welchem Lichte sehen sie's?

Hartmann.

Gerr heinrich, wenn's irgend sein kann, so erspart es mir, erspart es Euch, Geruchte mancherlei, teils gut teils bos geartet, aufzugahlen, bie sich erzeugen mußten, wie die Welt nun einmal ist, seit Ihr so unvermutet ben Rucken ihr gefehrt.

Beinrich.

Sie fagen wohl: weil ich im Bann fei, ale bes Raifers Freund, so mare Gottes Fluch auf mich gefallen?

Hartmann.

Erlagt es mir!

Beinrich.

Sprich bu nur breist heraus! Die Luge reicht zur Wahrheit nicht hinan mit allen ihren giftgetrankten Pfeilen, brum barf ich ihrer spotten, glaub' es mir! Doch bu verstehst mich nicht!

Ottegebe tritt ein.

Benn einer fagt: Beinrich, ber Berr, er trug fich wie ein Turf,

ber seibene Turban saß auf seinem Haupt, Araberblut war sein mildmeißer Bengst, und klingelnd unterm Zeichen bes Propheten, umhüpft von gulbnen Wonden, schritt bas Tier: ihm hat bafür ber Gott ber Christenheit bas Zeichen von Aleppo angeheftet: sieh', wer so spräche — loge nicht genug.

Sartmann. Was ift bas Zeichen von Aleppo, herr?

Beinrich. Dichte! Richte! Es fteht in Buchern, lies es nach! Genug bavon.

Bu Ottegebe:

Eritt naher, Ottegebe. Begieb bich eilende, Rind, in mein Gemach. Auf meinem Tische find'ft bu Pergamente, von mir beschrieben und mit meinen Siegeln, bie bringe mir.

Ottegebe. Ja, herr.

Ottegebe ab.

Deinrich.
Sieh'! biefes Kind ist mir ein unerkauft freiwilliger Stlave, und all mein niedres Ingesinde, alle

Berichnittenen, bie ich hielt, mein ganger Troff von Dienern fonnte mehr nicht thun fur mich. als fie allein. - Und wenn ich hundert Buniche. ja, ihrer taufend hatte jeden Tag: fur ihren Gifer ift's ein Spiel, er murbe boch immer ungefattigt zu mir fleben mit einem hundischen Bettlerblid ber Treue. -Run alfo, mas entbehre ich? Dag mein Bart ein wenig wild ins Rraut fchieft, wie man fagt, baß ich nach Ambra nicht und Dofchus bufte. wie an bes Raifere Pfalg - nun, um fo beffer ift mein Geruch por Gott vielleicht geworben, ber, wie es icheint, Arabiens Bohlgeruche nicht liebt. - Und ahn' ich fo bem Tiere mehr mohlan! fo baut' ich mich vielleicht einmal, und es entpuppt, wie's ja zuweilen ichon gefchehen ift, fich aus bem Tier ber Beilige.

## Hartmann.

Mein herr und Freund! mein lieber, gutiger herr! last Euch erbitten und erklart Euch frei. Ich bitt' Euch! wenn ein unbefannter Gram heimlicher Beise Euch am herzen frist, macht boch ein Ende, gnabiger, bester herr, mit heimlichfeiten, baß ich mich mit Euch tann wappnen wiber ben geheimen Feind.
Bas traf Euch so? Bas ist Euch . . . ?

Beinrich,

mit ablebnender und beschrichtigender Gefte, mublam: Richte, mein Freund. Nichts traf mich. Sage mir: war nicht Gehafes ein Diener des Elisa?

Sartmann. Onabiger Berr ...

Beift bu, aus mas fur Ursach' ich so frage?

Hartmann. Rein, Berr, ich bin zu wenig schriftgelehrt.

Heinrich. Nun — bis Mariae Lichtmes wirst bu's wissen.

Sab' nur Gebuld mit mir, bu tapferer Mann! Ein Beichtiger braucht Gebuld. Laß bir's genügen zu wiffen, baß ich eine Wallfahrt thue, eilenden Schritts, bem Meffapilger gleich, und frage nicht, nach welchem Ziel.

Hartmann.

Derr heinrich, Ihr sprecht nicht, wie ber Freund jum Freunde soll. Mir aber liegt es ob, in Guch ju bringen,

nicht abzulaffen und in feinem Bea und nimmermehr ju ruhn, bis bag ich weiß, mas Euch am beften Marte beimlich gehrt. Bas traf Euch fo? mas ift gefchehn? mas ftieff aus Gurer Bahn Guch alfo jah? 3hr ftundet boch herrlich ba im triumphierenben Licht ber Freube. Guer Fuß berührte faum bas Erbreich, mo 3hr fchrittet, und es hielt ein Engel, ichien es, uber Guch ben Schilb in Tjoft und Schlacht, bei allem, mas 3hr thatet. Bon einer Fahrt, ju Gottes Ehr' gethan, fommt 3hr, bebectt mit Ehren felber, beim. -Euch flog ber Ruhm voraus. Statt nun gu ernten, mas Gure frohe Thatenfraft gefaet, lagt 3hr ben golbnen Salm im Felbe faulen. Bar nicht bes Raifers Band Guch aufgethan in Gnaben? bantbar übermallend nicht fein Berg? Bat feine Milbigfeit Euch nicht ben iconften Cohn erlefen allbereits: ein faufifch Rurftenfind? Dun fagt mir boch: marum, in Gotteenamen, fluchtet 3hr in biefe Dbenei por Gurem Glud und lagt bahinten, mas nie wieberfehrt?

# Beinrich

wendet fich um und fieht ibn lange, groß und meh an. Als er mit Sprechen beginnen mill, ift ibm bie Stimme verroftet, er muß huften und aufe neue anfegen: Das leben ift gerbrechliches Gerate, mein Freund, fagt ber Roran, und fieh, bas ift's. -Und bies bab' ich erfannt! - Ich mag nicht wohnen in eines ausgeblafenen Gies Schale. -Und willft bu Ruhmens viel vom Menfchen machen? mohl gar ihn Cbenbild ber Gottheit nennen? -Rin' ihn mit eines Schneibers Scher'! er blutet. Stich eines Schuftere Pfriem' ihm haarestief hier in ben Pule, ba ober ba, auch bort, auch hier, auch hier - und unaufhaltfam ftromt, nicht anders, wie bas Brunnlein aus bem Rohr: bein Stolz, bein Glud, bein abliges Gemut, bein gottlich Bahnen, beine Lieb', bein Bag, bein Reichtum, beiner Thaten Luft und Cohn, fury alles, mas, thorichten Irrtums Rnecht, bu bein genannt! Gei Raifer, Gultan, Papft! Grahedlinnen

gewidelt bift bu und ein nadter Leib, beut oder morgen mußt bu brinn' erfalten.

Hartmann.

Go fpricht ber trubfte Mut . . .

Beinrich.

Einst mar er leicht! Ach! Ich vergaß vor lauter Tanz das Gehn vor lauter Lobgesangen hatt' ich fast verlernt zu sprechen, und mein Wandel war mit aufgehobenen Handen, voll Bertrauen: ein Glud und ein Gebet und ehrfurchtevoll. — Doch wie ich heimzog, heim, in eitlem Wähnen der Gottesnähe, fast seraphisch flingend vor innerem Jubel ob der frommen That im Rucken . . . heim mit dem geweihten Schwert: — da lagen ferne schon auf meiner Spur die schmutzigen Hunde meines Schickfals, winselnd und hackend in die Lust vor Vier nach Blut. Wo ist der Jäger, der mir das gethan, daß ich ihn könnte stellen?!

Er if aufgeftanben und geht umber.

# Ottegebe

bringt bie Pergamente, martet flummt.

### Heinrich

nimmt Ottegebe bie Pergamentrollen aus ter Sanb: Bore gu!

#### Hartmann.

Berr, Berr, ich bin tein Pfaff, noch Pfaffenknecht, Ihr wißt es. Doch in meine Seele schlagen bie Worte fremb und furchtbar, die Ihr sagt. Bas immer Euch betroffen hat . . . was auch ber ewige Richter uber Euch verhängte —: beugt Euch in Demut! Beugt Euch untere Kreug!

Beinrich.

Ich bin bes Raifers Lehnsmann, und ich nahm bereinst vom Rarbinal von Ostia mit ihm zugleich das Kreuz. Es blieb mir treu. Einst war's ein Kreuz auf meinen Rock genaht, nun wuchs es tief mir ein in Mark und Blut, und nur der Tod bereinst — was willst du mehr? — wird mich von meinem Kreuze scheiden. Freund! Laß alle Litanein, sie sind an mir versoren dieser Zeit.

Bu Ottegebe:

Geh', klein Gemahl! ich banke bir, boch hebe bich hinweg. Billft bu mir weiße Sand' aus Bolle ftricken, beeile bich! sie kommen leicht zu spat. Geh'! Was ich jest bem Ritter muß eröffnen, ift nur fur feine Ohren, nicht fur bich.

Ottegebe ab.

Bohlan! bas Pergament von meinem Tisch enthalt, was etwa Beinrich von ber Aue noch wunschen mag in eurer Welt . . . schweig' still, Freund! unterbrich mich nicht und sei bebacht, baß du auf alles achtest, was ich sage.
Du sollst mein Bote sein, sollst diese Schrift in Bernhards, meines Oheims, Sande legen.
Es ist mein letter Wille — still, mein Freund! Boreilig ist der Mensch, sagt der Koran.

Bas mich getroffen hat . . . was ich erfuhr . . . fury, forschet nicht banach! Denft, ich ward weife und febend, aber forscht nicht, mas ich fab, und wie ich febend murbe. - Gruble nicht! Denn fo ine Bufte tragt bein frommer Beift bich nicht, bag bu's ergrunben follteft, Bartmann. Lag ab! - und wer mich liebt, ber forfche nicht. Bas euch zu miffen frommt, bas fteht verzeichnet. Laft mir, mas mein ift, und fo fei's genug. 3d aber will nun manbern mieberum freiwillig, Freund, ben mir bestimmten Weg und ohne Baubern, ftrad! Denn bag ich follte, wie andere Rruppel thun, bie Strafe faumen, als armer Lagarus im Schlamme mublen, mit meiner Schande, meinen Schmaren prunten, nach Sunden frachzen, die fie leden follen, ift in bem Buch bes Schidfale nicht verzeichnet. -Und ftund' es fo, bei Gott! ich lofcht' es aus! -Leb' mohl! Und ift ein Jahr ine Cant gegangen, fo ift mein Leiben juft fo lange tot, und über meines Jammers Grube find, ach, wieviel milbe Balfamregenschauer bereits herabgerauscht. - Abe! Abe!

Rach furger, unbeimlicher Paufe, außer fich, loebrechenb: Best aber raffe bir bein reines Rleib zusammen, Freund, und flieh'! flieh'! fag' ich, flieh'! Schuttle ben Staub von beinen Schuhen, flieh'! Und wenn bich jemand am Gewand will halten, fo laffe bein Gewand in feiner Sand und fliebe!

Hartmann, bestürzt: Herr, was rebet Ihr . . .

Beinrich.

Ich fage, flieh'! fieh bich nicht um und flieh'! Ruhr' mich nicht an und flieh'! Ruhr' mich nicht an! Denn ich bin so begluct vom himmel worden, baß ich Berderben speien muß um mich her! Ich bin ein solcher helb, daß Belben laufen vor meiner unbewehrten hand: Berührung von ihr bringt Schlimmeres als ber Tob. Die Wagd, fluchtig von meines Auges Strahl getroffen, sie stirbt vor Etel, wenn sie mein gewahrt . . .

Ottenebe

ift eingetreten. Blutlos, wie ein Bachsbild, verfolgt fie mit gitternben Lippen und ftarren Augen ben Tobenben.

Hartmann.

Rommt gur Befinnung, Berr, Ihr raft, Ihr tobt!

Beinrich.

So pad' ein Scheit, bein umgefehrtes Schwert, was dir zur hand ift, nimm und schlag' mich nieder! erloset mich und euch von mir zugleich. Bas thut ihr boch, wenn ein tollwut'ger Bracke am hellen Tage bringt in euren Dof?! Bas gaubert ihr ? macht's furg! fast euch ein Berg! Gottfried und Brigitte fint hereingefturgt.

Ihr alle, alle, fommt herbei und seht: Beinrich von Aue, ber breimal bes Tags ben Leib sich wusch, ber jedes Stäubchen blies von seinem Armel, dieser Fürst und Berr und Mann und Ged ist nun mit hiobs Schwaren beglückt von ber Fußsohle bis zum Scheitel! Er ward, lebendigen Leibs, ein Broden Aas, geschleudert auf den Ascheinschrichtschaufen, wo er sich eine Scherbe lesen darf, um seinen Grind zu schaben.

In Ottegebes Geficht ift von innen ber nach und nach eine feltsame, freudige, fagt felige Verjudung aufgestiegen. Als heinrich jusammenbricht, entringt fich ihrer Seele ein Aufjauchgen feliger Befreiung, fle furit ju heinrichs Fußen und überbeckt seine hande mit rasenden Ruffen.

# Ottegebe.

Liebster Berr!

Berr! lieber herr! benft an bas Gotteslamm! Ich weiß . . . ich will . . . ich fann bie Gunben tragen. Ich hab's gelobt! Du mußt versuhnet fein.





Felige Bilbnis, machtige Nabelbaume und herbftlich gefarte Caubbaume. Im hintergrund, über einen Biefenplan bin erreichbar, eine fobbte. Der Gingang ift burch ein rob gezimmertes Geftange umrabmt. Unter bem Geftange trodenes Gaub, Rochgeralsichaften, eine Art, eine Armbruft ac. herbstabend.



# Erfte Scene.

Beinrich, vermahrloft und verwildert, mit ungeschorenem Saupthau und Bart, grabt auf der Wiese mit Sade und Spaten eine tiefe Ernde. Geine linke Sand ift verbunden. Ottader, gewarpnet, mie er vom Pferd gestiegen ift, erscheint auf einem Felsvorferung, fich sorgfattig in großem Abstand von Beinrich haltend.



### Ottacker

ruft berüber:

e! bu ba! heba! holla! holla! bu!

# Heinrich

horcht auf, fnirfcht in fich:

Be! bu ba! holla! he! lag mich in Frieden.

#### Ottacker.

Du! heba! Beibelbar! mas treibft bu bort?

Beinrich,

Bur emigen Geligfeit mir einen Stollen.

Ottacfer.

Suchft bu nach Baffer? - Grabft bu einen Schat? -

Beinrich,

fur fic:

3a - einen reicheren hab' ich nie gegraben. gaut:

Romm' her und fieh, wenn bu Courage haft.

Ottacker,

nad unichulfigem Zogern: Bift bu nicht einer von ben Gottesleuten? — Be! bu ba! Eichelnfresser, ripple bich.

Beinrich

fpringt nach ber Armbruft, fclagt auf Ottader an: 3ch will mich rippeln, und bu follft bran benten!

Ottacfer

halt ben gerangerten Urm bor bas Geficht: Schorffrote!

Beinrich.

Rahmer Schneiber!

Ottacter.

Graue Laus!

Giftspinne bu, verfluchte, willft bu ftechen? Schieg', wenn bu quitt mit beinem Leben bift.

Beinrich.

Mit Leben und Tob, Rerl, und fo will ich fchiegen.

Ottacker.

Salt! noch ein Wort! halt noch, bu haariger Wicht: bift bu erst tot, mag bich ber Teufel fragen. Saust wohl ber arme Beinrich hier im Forst?

Beinrich.

Bas fur ein Bilb?

Ottacker.

Ein Bild mit raubigem Felle! fonft aber mar's bem Aar und Leu verwandt.

Beinrich.

Ber bift bu?

Ottacfer.

Ber, thut nichts zur Sache, Freund! Ein Reitersmann, in Sturm und Rrieg bestanden.

Beinrich.

Und boch bie feigste Memm' am Sonnenlicht.

Ottacfer.

Mas?

Beinrich.

Das!

Ottacfer.

Bas fagft bu? Bet' ein Baterunfer. Er thut, ale wollte er auf heinrich losfturmen.

### Beinrich.

3mei Baterunfer! Barum fommft bu nicht? -

#### Ottacker.

Schlecht ftund' mir's an, bid armen hund ju meggen. Cauf! — Sag' mir nur, ob hier nicht irgendwo, felbsied, ber einstige Graf von Aue niftet, ber jungst aus feinem Meierhof entsprang.

### Beinrich.

Entsprungener Graf? aus einem Meierhof? Bie bas? hat bie Tarantel bich gestochen?

#### Ottacfer

lacht wild und übertrieben heraus, wobei merkbar wird, bag er leicht angetrunken ift: Toll bin ich! Lag' ich sonst auf seiner Spur?

Beinrich.

Romm' naher.

Ottacfer

Beffer nicht!

Beinrich.

Romm' habe Frieben:

ehrlich gesprochen, ohne Binterlift.

Ein raudiger Graf - bas mußt bu mir berichten!

#### Ottacfer

fest fich auf einen Felsftein.

But. Friede, Gintracht. Bundert Schritt vom Leib! Alfo gieb acht: es liegt ein Deierhof mohl fieben Stunden Bege von bier im Moofe, frohnpflichtig meinem mifelfuchtigen Berrn, bem ich, weiß Gott, in Ehren Treue halte. Ja, glope nicht! 3ch fuhr mit ihm gum Streit ins Mohrenland. 3ch fcblug an feiner Geite Reuer aus manches Beiben Belm und fach vom Pferbe manchen Turban. Manchen Stahl prellt' ich beifeite, bag er Luft gerschnitt, ftatt meines Berrleins Sale. Go ift's! Bulest befiel ihn bann bie miberliche Geuche. Barum? Er bohnte mir mein Umulett, hielt nichts von Mitteln! lachte aller Gpruche! Doch bavon ftill. 3ch blieb ihm treu, verfroch mich mit ihm eben in ben Bauernhof, bis er entlief, flob, in bie Berge rannte.

### Beinrich.

Du fuchst ihn, und mas willst bu nun von ihm?

### Ottacker.

Jesus Maria Joseph! Dummkopf! Nichts. Bewahr' mich Gott vor allen seinen Giften! Er mag getroft behalten, mas er hat. 3ch bring' ihm Botichaft.

Er mirft ihm Gelb ju:

Sier, gemungtes Gold! Du follft, wo bu ihn triffft, ihm mas berichten. Gefindel halt gufammen, findet fich.

# Beinrich.

Behalt' ben Bettel. Du getrauft bich nicht! und gitterft, Bafchmeib, ben bu fuchft, gu finden. Ich foll nun fur brei Bagen Boten geh'n.

### Ottacfer,

nachdem er einen tiefen Zug aus einer Leberflasche gethan:
Bas? fürchten? ich, Ottacker? Sieh doch an!
Borgestern war's, als uns herr hartmann sagte —
ein Ritter ohne Furcht und Tabel, ist
zu Aue der Statthalter unseres herrn. —
Er sagte: wer von euch ist Mann's genug,
ben Baren in seiner hohle aufzusuchen?
Da trat ich aus dem Ring und lachte: ich . . .
ich, ich! bin Mann's genug und will es thun.

Heinrich, leise und mit finsterer Fronte: Getreuer Knappe, tomm an meine Bruft.

### Ottacfer,

ba Beinrich einige Schritte auf ihn zu gethan hat, fpringt auf und weicht zurud:

Bolle und Teufel, wer bift bu?

### Beinrich.

Furchte bich nicht! 3ch bin es, bin bein raubiger Berr von Mue.

### Ottacker

ftarrt ibn an, erfennt ibn, fniet und ringt feine Sante jugleich flebend und abweifend:

Herr, Gnabe! Geht mit mir nicht ins Gericht!
Ich war Euch tren seither zu allen Stunden,
nur nicht in jener, als ich von Euch ritt.
Wir halten Guer festes Schloß zu Aue!
Ich lag vor Eurem Zelt, herr, manche Nacht
dereinst, Ihr wist's, die Hand and Schwert gefroren,
damit Ihr sicher schlieft, und wich doch nicht.
Bergebt dem reuigen Sünder seine Sünde!
Ihr seid im Bann, doch Nitter Hartmann sagt:
fein Priester kunn die Hand der Inade binden.
Krank seid Ihr, und da meint der Nitter dies:
wenn Gott es will, so werdet Ihr gesund.
Berschollen seid Ihr. — Euch erklärt für tot
die Welt und Euer Blutsverwandter, Conrad,
doch haben wir, zwölshundert, uns gesobt,

und und ber allerfeligsten Gottesmutter, bie Schange Euch zu halten, weil Ihr lebt.

# Beinrich,

mit gemachter Berglichfeit:

Bergeben und vergessen! Herrlich! Brav! Nichts mehr davon! Bergeben und vergessen. Treu warst du, und treu bist du. Komm'! genug! Du Badrer! Ja, ich fenne beinen Mut! Ich sach bich, wolfsgleich, beinen Feind zerfeben; du zittertest nicht! Romm' hier an meinen herb, ich will mit Stahl und Stein das Reisig zunden und diesmal dir, statt herr, ein Diener sein.

# Ottacker,

nach beftigem, ans Lächerliche freifenbem Rampf: Teufel, ich fann nicht.

Beinrich, als ob er nichts bemerke:

Mas?

Ottacker.

Berr, ich muß fort.

Heinrich,

Warum?

Ottacfer.

Der Ritter Bartmann . . .

Beinrich.

3ft mein Diener!

und wenn ich bir befehle, bleibe bier . . .

Ottacfer.

wieder nach heftigem Kampf: Bei Gott, ich fann nicht! Nehmt die Armbrust bort und jagt mir einen Bolgen burch die Schlafe.

Beinrich.

Bas, Bolzen? Schurfe! Minbelmascher! Schuft! Ein haber, Riemen, Pferbefogen ist zu gut als eine Basse gegen bich! Er frect seine beiben Bante in bie Luft:
Da: eins, zwei! pade bich! — brei, vier! hinweg!

Ottacker,

fcon weichend:

Berr, fangt Euch . . . fucht Euch . . . heilt Euch, wie bie anbern:

taucht Eure Band' in eines Rindes Blut. Bollbringt's mit Mannheit . . .

Beinrich.

Funf und feche! Benug!

Beld! Großmaul! nun gieb acht, wie bu fannft laufen! Er rennt mit aufgehobenen Sanden gegen Ottader an, der in finnlofer Angst bavonlauft.

#### 3weite Scene.

Seinrich, allein bricht in ein milbes Gelächter aus, fein Lachen mill einen mehr ichmerzlichen, fast ichluchzenden Charafter annehmen, ba rafft er fich jusammen, ichmeigt und fagt bann:

So. — Stille. — Gut. — Mein Reich. — Ich bin bewehrt

mit einem madren Panger. — Meine Belt geht wieder auf um mich: — um mich allein. — Ich bin nicht einsam Nein! Die Einsamkeit erschlägt mein herz nicht! Rein Erstiden — nein! — begraben im harten Eiskrostall bes Raums! Ich bin nicht einsam. — Schweigen: rein. Kein Laut! Rein Scherbenrasseln! Keine klappernbe Schelle! — Weltmeer: — frei! — Alle Hoh'n und Tiefen rein, weit, stumm im Glang!

Bas fehlt mir?-

Mun and Merf!

Gabrt fort, fein Grab ju graben:

Aus Mober warst bu, mußt ju Mober werden. D, Schlaf bes Lebens! tiefrer Schlaf bes Tobs: Bettler und Konig! --

Tieffter Schweiger: Tob! in beinem braunen Rleib wimmelnder Schollen, was weißt du? — Werden wir ins Leben nicht blindlings mit furchtbarem henfersgriff gestoßen, nachdem uns Wollustraserei gezeugt erbarmungslos?! Und lockt ins Neg ber Lust

zu ahnungsloser Buhlschaft Nacht für Nacht ber Sunde Girren nicht ungählige Thoren? — Ift Leben Kerferhaft? Sind wir im Frohn? Und bist du, Tod, der drohende Kerfermeister und Schließer, der den Ausgang nur verstellt? — Lallen! — Stumm sind wir alle: stumm geboren, stumm auf dem Kriegspfad. Stumm vor Wensch und ... ober

die Steine reden: —? Ja, die Steine schrein!! — Brüder! — Ich bin nicht — nichts in meinem Leid allein! — Ein Schwerzenswallen und — ein Glück.

#### Dritte Scene.

Pater Benebift ericheint am Ranbe ber Sichtung.

Benedift,

unichluffig berüberrufenb:

Gott gruß' Euch! Gott jum Gruße, armer Beinrich!

Heinrich

borcht auf, fur fich:

Plappernbe Schelle! Scherben! Menschenlaut!

#### Benedift

fommt langfam über bie Bichtung und legt heinrich, ber rubig weiter grabt, von rudwarts die hand auf bie Schulter: But Freund! Beinrich.

Mer ba?

Benedift. Bas ichaffft bu hier?

Beinrich.

Mein Grab.

Bas willft bu hier?

Benedift.

Das Gute thun. Bier ift

Bein, Mehl und Dbft und frifdes Beigenbrot.

Beinrich.

Beh! Bebe bich! Sonst, Monchlein, nagl' ich bich wie einen Uhu über meine hutte. Ind Kloster pack' bich! Fahr' ins Mauseloch, wie eine braune Natter!

Benedift. Gnabiger Berr . . .

Beinrich.

Recht so! Ich sage bir, mach' bich zu Luft, baß ich bich nicht mehr sehe . . . ober bu mach' mich zu Luft und sieh mich nicht. Ich bin nicht bies, nicht bas, nicht Herr, nicht Knecht für bich, gesund nicht und nicht frank. Ich bin nicht nacht und nicht zerlumpt fur bich, beschoren nicht, noch unbeschoren, bu Beschorener! bir; verstehst bu mich: bin nichts! Berftehst bu? nichts!

### Benedift.

Bas ein Berirrter mag auch von fich meinen, er bleibt boch Gottes Rind.

Beinrich, ploblich aufspringend, legt ben Spaten meg:

Was sagst du, ei! Pog Kuren, Monchlein! Komm' und setze dich, sofern du Unrat liebst und Schorf und Schwären . . . Ber itt mich sachen macht, der ist mein Wann. Sei mir willsommen! Gottes Kind? ei, wie? wer sagt dir dad? erflar' es mir genau! Ich din ein Kind und dies ist meine Wiege . . . Ich will das setzen auf mein Veraament.

#### Benedift.

Ihr feid, ich weiß es, werter, armer Mann, in schwerer Trubsal, bittren heimsuchungen . . .

### Beinrich.

Rennst du mich arm? Die, Monchlein, wer ist arm? Eritt hier her, an den hagerosenbusch, hier in die Ressell, in die Schafgarb', hier — und nun sperr' auf dein Auge! Bas du siehst . . . fo weit du fiehst, du Bettler! das ift mein.

Bom Hoggenwald bis zum Raumunzachthal, vom Kaiserstuhle bis zum schwäbischen Meere, ber Berge Forsten und der Thäler Saaten! Und sind sie leer und abgeerntet ist, so strost die Frucht, gehäuft, in meinen Schenern. Wein ist das Wild, das Gras, der Fisch im Bach, am Baum die Nadel und das Blatt. Im Blatt die Ripp' und Faser. Die herbststäden wob an deine Kutte meine Dienerin Spinne. Der Mücke Stachel, die mich sticht, ist mein, erborgt aus meinen Kammern.

#### Benedift.

Bobl! Allein . .

### Beinrich.

Da liegt's! Dies ist ber Punkt! Ich war es mab', ben herrn zu machen: steif und abgetrennt in seidene Wämser und in enge Schuh', als Sklave meiner Diener, Schranzen, Freunde, und nie den Topf zu sehn, aus dem ich as. Ich war es mud', auf einem Verg zu stehen und mich zu neigen, wenn ich sprechen wollte, und, blind, den nicht zu sehn, mit dem ich sprach. Nach oben brangt der arme, hörige Knecht zur Freiheit, in die Welt: doch wenn ein herr

ber Freiheit will . . . der Welt teilhaftig werden, so muß er tauchen tief in ihren Grund — fieh, so wie ich.

Er freingt in bas Grab.

#### Benedift.

Erhebt Euch, herr! Mo nicht, so lagt mich mit Euch knieen und lagt und beibe zu bem bie herzen heben, ber ba war und ist und ewig fein wird.

# Heinrich fpringt aus bem Grabe:

Er erhebt!
Nicht bu! nicht ich! Nach Laune thut er's, nicht um Winselns willen, nicht nach beinem Kopf!
That' er's um anderes, rührten Habe ihn, bie, ringend, ihm gespaltene Nägel zeigen — zerfressen Angestcher, lippenlos, bie ihn aus leeren Augenhöhlen suchen — lallende Zungen, die vergeblich sich bemühen, das Wort zu formen, das ihn nennt —: Wönchlein, so war' ein Eden diese Erde, wir waren Götter, oder Gott der Herr war' nicht einmal nur aus Leid gestorben — nein! — zehnmal! — hundertmal! — und läge tot in dem vergessenn Sarge dieser West.

Berstehst du das?

#### Benedift.

Gott lebt, Berr! Glaubet mir. Und mo 3hr nur ihn wolltet mahrhaft fuchen . . .

### Beinrich.

Du kommst, um mir zu sagen, daß er lebt? — Gut. Habe Dank und geh': — benn was du sagst, sieh, hier im Stillen hab' ich es ergründet, allein für mich. Ich weiß, weiß, daß er lebt! Und wahrlich, er war bei mir, eh' ein Monch kam und ihn hier vertrieb. Ja, ja, so ist's! obgleich du beinen Ropf ungläubig schüttest: Gott war und ist bei mir. Doch dieser Gott zerstört daß Auge, daß ihn sieht, zerreißt daß Herz, daß ihn will lieben, und zerknickt die Kindesarme, die sich nach ihn strecken, und was der hort, wo er vorüberschritt, manchmal, wer Opren hat — ist Hohngelächter!

Gott lacht! Gott lacht!

Beranbert, gefammelt, barfch:

Bas fuchft bu bier?

### Benedift.

Berr, bich!

Dein milbes herz von eh'male! beinen Rat . . . ein wenig Dulbung . . .

Beinrich.

Run, fo mady' es furg: benn balb ift's Zeit, bag ich mein Kauglein afe und Frau Rreugspinne, die fo fleißig spinnt. Fang' an benn.

Benedift.

Ein Gefandter bin ich, herr, burch nichts beglaubigt, als burch meine Rutte und Pachter Gottfrieb . . .

Heinrich

freingt auf und schleubert einen Stein gegen bas Gebusch:
Pack' did, fort! Was hast
bu an des armen Heinrichs Hof zu suchen?
He! Jäger! Thorwart! ho! die Hunde los!
Ich will bich sehren horchen!

Vierte Scene.

Pacter Gottfried, ertappt, tritt aus ben Buiden, hinter benen er fich verftedt hielt.

Gottfried.

Befter Berr . . .

3ch bin's, ber Pachter Gottfrieb.

Benedift.

Bahrlich, ja! er ift's. Und nicht ber Furmis treibt uns ber, fonbern bie Sorge und bie bittre Rot.

Beinrich

hat ibn lange und ftarr angeseben, banach rubig: Steh' auf!

Bas giebt's mit ihm?

Steh' auf. Romm!

Ber ift bir gestorben? Beldher schele Stern hat enblich bein bescheibenes Rest burchsengt mit seinem giftigen Licht?

Gottfried,

fodend, faft meinenb:

Berr, meine Tochter . . .

Beinrich.

Der Rauch beigt mir bie Augen - ift fie tot?

Gottfried.

Mein.

Benedift.

Gottfried, lagt! Ich will ben Dolmetsch machen und alles turz berichten. War ich boch bes Kindes Beichtiger auch in dieser Zeit! Wohl lebt sie. Ia, sie lebt. Sie lebt, allein, seit Ihr ben stillen Weierhof verlassen, ein seltsamliches Leben — sonderbar verwandelt — nicht, wie sonst. Ein Leben ist's, wie außerhalb der Welt, in der wir atmen,

ein unbegreiflich' Dafein, bas von nichts nich nahrt, es fei benn von ber inneren Flamme, bie ihren Korper aushohlt.

#### Gottfried.

Gnabiger Berr, fie ift nicht, weigert jebe Speife, liegt und ftarrt mit glafigem Blid ben himmel an, nur immer auf bem einen fest verharrenb . . .

#### Benedift, Gottfried jurudbrangenb:

Gebuld! Ja, Berr, so ist's. Indes wir hier, gebrangt burch ihren Starrsinn, vor Euch tretcu, liegt sie auf ihrem Lager, bas sie selbst bis auf bas Stroh von jedem Pfühl entblößt, steif, wie bas Holz ber Bettstatt, regungslos und ohne Speif' und Trank, seit fünfzig Stunden.

### Heinrich

nimmt Plas und beginnt Mohruben ju icaben: Sprecht beutlich! Ift fie frank, so holt ben Arzt. War' ich ein Arzt, ich heilte mich wohl selber. Was, Bruber Kahlkopf, kommt Ihr benn zu mir? Rehmt Zitwersamen, Wurmkraut; Kinderleiben, so groß sie scheinen, sind in Wahrheit oft sehr lächerlichen Ursprungs. Ift sie mehr, als nur ein Kind? Eilt, legt ihr das zur Seite,

was aus ben franten Jungfern Beiber macht, bie in Gefundheit ftrogen.

Benedift.

Liebster Berr,

ich tenne fie, ich habe fie gepflegt . . .

Gottfried.

3ch aber, Pater, fenne fie noch beffer . . .

Benedift.

Gie fommt gu mir mit allem, mas fie brudt.

Gottfried.

Und ift bei mir tagaus, tagein gewesen, seit fie ben erften Atemgug gethan.

Benedift.

Go fprecht benn 3hr!

Gottfried.

Bahrlich, ber Berr hat recht.

Die Jahre find's. Sie machen ihr ju schaffen, und alles mare langst ins Gleis gebracht. Und maret Ihr nicht, Pater, und Brigitte . . .

Benedift.

Gottfried, gedenket, mas Ihr jungft gethan, und wie ift ber Berfuch Euch ausgeschlagen?

#### Gottfried.

Gott sei's geklagt! das weiß ich wohl. Allein, war' mir das Kind als Bauernmagd gewöhnt, sie ware nicht zur Erde hingeschlagen, als ich den Freiersmann ihr zugeführt. — herr, warum gingt Ihr von und? — An dem Morgen, wo sie, wie sonst, an Euer Bette trat, den Krug voll frischer Milch, und Euch nicht fand, begann das Übel ganzer Macht zu wüten. Und wenn Ihr heut mit und nicht wiederkehrt, verschmachtet sie und sierbt.

#### Benedift.

Ihr konnt im Bald bes Binters nicht gewarten. Seht, felbft ich, gewohnt an Unbill, besser boch verwahrt in Klauf' und Gotteshaus, ich muß zuweilen ben warmen herd von guten Menschen suchen, sturmfeste Mauern und ein sichres Dach.

#### Beinrich.

Du Narr! Glatfopfiger Ruppler! Und auch bu, Graufopf und Dummkopf! Geht! Was sucht ihr hier? Bein von ben Dornen? Feigen von den Difteln? Wer bin ich? Was? Wo ist mein Überfluß? baß Bettler kommen, ihn mit mir zu teilen. Du suchst mich, Narr? Ich lache! Schlichst du nicht, gedruckt von merderischer Pein, umber,

als du mich haustest unter beinem Dache? Und lebtest du in bangen Ängsten nicht vor beinem Ingesinde? Wie? Berriet bein Blick und beines Weibes Blick mir nicht das Graufen und die Munsche eurer Herzen? Flehte es nicht, so sehr ihr's auch verbargt, aus euch: geh', daß wir wieder atmen?

Gottfried. Bei Gott, ba irrt 3hr, Berr!

Beinrich.

Rein Irrtum, nein!
Bohlfeiler Worte, Lug, Geplarr genug, bie feige Schmach bamit zu überlisten, warf euer Mitleib mir in meinen Trog.
Gut schien die Kost mir eine kurze Weile, boch serner nicht. Da floh ich, stahl ich mich. Ich nahm den Rest, ich raffte mir zusammen, was mir von mir geblieben war, und lief vor mir davon. Es lief ein Fürst! und der ihm folgte in der fürchterlichen Das, war der zertretne Knecht, der annoch lebt. Er schrie nach mir! Er winselte! Er bot mir junge Kindesleiber an zum Kauf . . . ich rede klar. Begreift ihr, was ich sage? Geht! pack euch! — benn ich rede klar! Ihr fommt . . .

fommt . . . fommt . . . wie fag' id,? weffen Belfere. belfer? -

Bas steht ihr? Hort — se war bei mir, war hier am britten Tag. Sie fand mich, benn sie ist spursam wie eine Hundin. Ja, sie kam. Ich sah sie und, ihr Manner, bei bem Gott, ber mich nicht kennt und meiner Qual nicht achtet: bas war bes Teufels schlimmstes Bubenstück. — Die List misslang ihm. — Denn ich lachte, psiss, als ware se ein Baum am Walbrand borten; trieb alles so, als sei ich nicht belauscht, jedwebe Notdurst ihr vor Augen, tobte und hielt sie mit Steinwürfen mir vom Leib.

## Benedift.

Sie will Euch retten, herr! bas ist bie Ursach', um berentwillen sie Euch hier besuchte. Und ein Gerücht brang zu ihr — Euer Rnecht Ottader war's, ber es zuerst ihr brachte! — baß Eure Sucht burch eine blutige Kur zu heilen sei. — Ein Weister zu Salerne vermist sich, Euer Übel auszurotten, wenn sich ein Mägblein, eine Jungfrau sich freiwillig, gläubig, ihm ans Messer giebt.

Beinrich.

Wollt ihr das glauben?

### Gottfried.

Dein, herr, nicht - ich nicht! Doch ftarr, und nicht nm haaresbreite weichend, halt unfer Rind an biefem Irrmahn fest. helft und! helft und, bem Satan fie entreißen.

#### Benedift.

Ihr feib zu rasch! Wer will entscheiben, was burch Gottes Macht, was burch bes Teufels Liften geschieht? — In ihrer Brust ist heiliger Streit. Es brangt in ihr aus unserem engen Leben zum Opfertob: burch's Thor ins ewige Licht geheimnisvoll! Wer weiß, zu wessen Beil?

#### Gottfried.

Bu feines Menschen . . . ju niemandes Beil! und auch ihr felber, Pater, jum Berderben.

#### Benedift.

Nein: Gott verläßt die, so ihn suchen, nicht! Und die erlösungsdurstige Sünderin, und läge sie auch in des Teufels Krallen, erreicht im Abgrund noch sein Baterblick. Bertrauet! Last Euch Kleinmut nicht bewältigen! Gewiß ist, daß sie trost — gleichsam mit Gott ringt, ihm die Martrerkrone abzuzwingen. Sonst aber —: gratia praeveniens! Wer kann ihr, was Gesichte ihr bestätigen,

rundweg ableugnen? Der Leviticus fagt: Blut ist die Berfühnung für das Leben. Das gleiche ist's, was ihr im Innern spricht.

### Beinrich.

hm! so! und dies ist deine Meinung, so!? Sie traumt. Sie hat Gesichte. Und sie meint, Gott liebe Blutdunst. Lasse sich durch Blut abmarkten von dem Zins der Bucherschuld, die in und schwart. Ihr seid im Irrtum, geht! — Sie ist im Irrtum, hort ihr?! — Außerdem: aus Zeiten, wo ich noch in Buchern irrte und meiner Seele stumme Weisheit nicht besaß, wie jest, weiß ich, daß jene Kur nichts ist als Narretei.

Geht, sagt ihr bas.
Ich weiß es! Seht, ich bin ganz ruhig, und im Abgrundhauch bes Unsinns ward ich tuhl und kalt — seltsam genug! — mit einem Schlag - und was ich igund rebe, ist gesund und kalt, als hatt' es bort im Vach gelegen und stammte nicht aus dieser heißen Brust —: ich bin ganz sündlos. Sagt ihr, daß ich frei von Sinde, makelsos und sauter bin, und daß die Pestilenz in meinem Vlut das Kleid ber Seele mir noch nicht besteckte bis diesen Augenblick. Sagt ihr, man kann ein reines Linnen nicht mit Vlute waschen,

und wer es bennoch thun will, fagt ihr, bient ber alten Schlange: Irrtum! und nicht Gott.

#### Benedift

mehrt ab, schüttelt verneinend ben Korf: Berr, ihr bas fagen, heißt zu bem fie stacheln, wonach fie ringt mit leibbegieriger Lust, benn ihr, wie mir, wird nach ber Bahrheit scheinen, baß 3hr mit solchen Borten Eure Schuld nur mehrt, weil boch Berknirschung nur ben Beg und Demut Euch kann zur Bersuhnung leiten.

### Beinrich.

Mißtrauet eurer Demut! benn ihr seib noch viel zu hochgemut! Die Hoffart reitet auf beinem Nacken wie ein freches Weib, wenn bu bich beugst und bich im Staube windest vor Gott. Was bist du, daß er bein gedenkt!? und beiner lächerlichen Schuld, mein Freund!? und beiner lächerlichen Neue!? Meinest du, bu habest etwas ohne ihn vollbracht!? Sieh' hier, auf diesem Fessen steht ich oft und lästere, und das Echo lästert wieder mit Fluch und Hohn: wir beide überschreien der Bögel Stimmen und der Blätter Rauschen, das Tosen des Wassers oft — und doch und doch wie tief noch sind wir unter das gestellt, was Sunde heißen könnte wider Gott!

### Gottfried.

herr, redet selber . . . Redet Ihr mit ihr! Ein Laut von Euch kann sie wie Brot erquiden, wie Wasser den Berdurstenden erquickt. Ich weiß nicht, wer Euch solchen Zaubers Kräfte verlieh, wer bieses herz so an Euch band . . . Genug: sie küßt die Stapfen Eurer Jüße im Feldweg, den Ihr etwa einsam gingt. In Eurer Kammer schläft sie, Euer Name allein löst ihrer starren Glieber Krampf. Und wenn Ihr des versluchten Weisters Kur verslucht, wie ich, so kommt: schenkt ihr das Leben! Ertlärt ihr, daß der Arzt ein Lügner ist, daß feine Wissenschaft in aller Welt und . . .

### Beinrich, beftig fortfahrend:

...leine Macht ber Welt mich rein kann waschen! und baß ber sarazenische Arzt ein Wicht, ein Heibe, nur nach meinem Golbe langt, sonst nichts... baß alles Lug ist!... Daß ich frank, boch noch kein feiger Dummkopf sei geworben, ber jedem Dummkopf in die Schlinge rennt und eines Kindes blutigen Irrwahn sich zu nuße macht. Ja! ja! ich weiß! ich weiß! dies und noch wiel mehr. Ich habe dies gesagt und noch viel mehr. Ja! flarrt mich an, so ist's:

benn fle mar bei mir, hier, jum anderen Dal. Ja! und ich fah fie. Und ich mußte nicht, mie ich bie Bolle follte von mir halten fo that ich wilb, marf Steine, fpie nach ihr und redte meine fruftigen Banbe aus, brobend - mit Graufen, inegeheim entfest, bag ich nicht lange mochte an mich halten und fie berühren, fie crareifen, fie befubeln: ihre Schultern! ihren Bale, baran bas Bulelein fchlug . . . Gebt, fag' ich! gebt. Es ift porbei! ift aus! - Geht, ale fie rief . . . mit einer Stimme, bie mich winfeln machte: 3d will bid retten, armer Beinrich! - ba fdrie ich: Musfania bin ich! bleib' mir fern! fiel aber, ftolperte und lag geftredt mie lange, weiß ich nicht. - Und ale ich bann ermachte, mar fie ba, gang nah', fo! Bier bat fie gefeffen, bier geftanben, bort und mir ergablt: - es fei ein Argt . . . ein Argt. Es fei ... Berr Jefus! ... und bas Dpfer fei im Bimmel moblaefallig . . . bies und bas! und ihres Bleibens fei nicht in ber Belt. Sie wolle fterben, und ich moge nicht . . . ich moge nicht ben himmel ihr verschliegen . . . und mit ihr flugs auf gen Galerne gieh'n. -Und ale fie ihre Geele ausgeschuttet und ben verruchten Unfinn jener Rur,

einfaltigen Ginnes, lang und breit erflart -: ba wußt' ich nichts zu thun. 3ch fprang empor bort: uber bie Burgeln, ubern Bach - und lief und flob, bis mir ber Atem ftodte und ich meilenfern von ihr zusammenfant -Und bas mar gut! Bedenft, ihr Berren, und ermagt, was ich gethan, ba ich bavon lief! Bin ich nicht von bem argften Kluch verfehrt, gefeit vor jebem ichmacheren? ausgestoßen von eurer Belt, auch von ber Sagung frei, bie alles in ihr, felbft ben Furften, bindet: mehr wie ein Surft!? - Bebenft: fie fam ju mir, gang einfam . . und in meinem Innern fchlagt ein ausgestoffenes Berg: - verfluchter Engel, ber ritterlich ber Blofe Gottes ichont! Bad wollt ihr mehr? But! Dadt euch! Denn ich bin gu Enbe. Meine Litanei ift aus. Mich hungert, und ich muß ben Leichnam futtern, ben meine feige Geele ichleppen muß: Gott weiß, mogu?! Gott weiß, wohin?! Genug!

Benedikt,
erschüttert und nach langem Stillschweigen:
Lebt wohl, herr! —
Sucht ein Obdach! —
Beise und mitleidig:
Gerr, es wird

ein harter Binter! -

Sucht ein Dbbach! -Bu Gottfrieb :

Rommt.

tommt, Gottfried.

Gottfried. Sucht ein Dbbach!

gunfte Scene.

Beinrich,

allein:

Gie find fort -Bermirrung! - Aufgeregte Ringe! - Dichte. -Gin Rind! - Belt, Belben: alles borrt gufammen, und auf ber Schabelmufte fteht ein Rinb. -Es mintt! - Do wintft bu hin . . auf beiner Salbe von beinernem Berolle? - Dichte! - 3ch will aufrecht bem Streiche ftehn! - Mein Spaten. - Traum! -Dort lag einft etwas!! - Much gen Mittag, bort . . . 3ch weiß nicht! - Delt? Das? - mintft bu mir? - Gott? Mas?

Gr fangt an ju graben: 3ch weiß nicht. - Gucht ein Dbbach! Gudt ein Dbbach!





Das Junere ber Walbfapelle Benedifts. Sinks Altar und ewige Lampe, rechts die Gingangspforte. Der hintergrund fiellt eine Seitenwand der Kapelle dar und hat, nicht weit vom Altar, ein niedriges Thurchen, das in die angebaute Wohlaufe des Paters führt. Die Wände find mit Bildden überbedt, barunter viele Fußchen, handen von Wachs e. Altar und Kruzsfür find mit herbsb blumen einfaltig bekrängt.



## Erfte Scene.

Brigitte und Beneditt ftehen, unweit ber Sauptthur, in halblautem Gefraa. Brigitte ift im Begriff ju geben, fie tragt ein Ropftuch und am Arm einen Rorb.

## Benedift.

ie lugen, lugen viel, Brigitte, und wer weiß, mas baran Wahres ift.

## Brigitte.

Man muß

es glauben, Benedift. Der alte Anecht, ber niemals lugt ... faum überhaupt je spricht, sah ihn mit eignen Augen, ist bereit, bafur bie Sand aufe Areuz zu legen.

#### Benedift.

Hin,

hochst sonderbar! - Im Graben fchlich er?

## Brigitte.

Mein,

ber Alte fah ihn platt ins Gras gebrudt liegen, bicht hinterm Garten, auf ber lauer. Der ihn im Graben friechen fah, bas mar ber Rung, ber Ziegenhirt.

Benedift. Der Alte fagt,

bağ er emporfprang?

Brigitte.

Ja, ale er ihn anricf, fprang er empor und lief felbein bavon.

#### Benedift.

Ich tann bies noch nicht glauben ... fann's nicht faffen — Bubem: was tann er wollen — habt ihr boch niemals ihm euer haus verschlossen! — wenn er jegund wolfsgleich bas Gehoft umtreift?

## Brigitte.

Das weiß ich nicht. Und bas fann feiner wiffen. Er ift verwilbert, heißt es, fast jum Tier entartet, sagen fie, und überbas verzweifelt und jum Außersten gebracht.

#### Benedift.

Unmöglich! Überlege: foll ein Mann fo fich verlieren . . . eines Kaifers Freund und Baffenbruder, ben ich jungst noch traf: in Lumpen zwar, boch stolz, wie je zuvor — ? — Sie sehen ist ben Armen überall, wittern in allem bes Berfemten Rabe.

# Brigitte,

Pater, du fennst den gelben Kettenhund. Als gestern sich die Knechte auf die Lauer mit ihm gelegt, kam kurz nach Mitternacht der Wensch und ruttelte am großen Thor. Die Männer ließen nun die Dogge los: die aber, statt ihn anzufallen, lief — vor Freude heulend, nicht vor But — zu ihm und schmiegte sich dem Fremden vor die Füße.

#### Benedift.

Sei es bahingestellt! Das Kind ift hier bei mir in Gottes But: in meiner Rlause. Und so ist's gut vorerst! Zwar glaub' ich nicht ... noch immer nicht, was bu mir sagst, Brigitte — mag auch bes armen heinrichs Sache schlecht stehn braußen in ber Welt ...

## Brigitte.

Es heißt fogar, fie haben ihn zu Ronstanz mit Geprange bereits in feiner Bater Gruft verfenkt.

### Benedift.

Mag feine Sache schlecht stehn, sag' ich, mag fein Name aus ber Reihe ber Lebendigen getilgt fein . . . bieses Mannes Seele ift

bewehrt, wie eines starken Damons Schulter, mit zween Paaren Flügeln und mit mehr: lahmt ihm die weißen, die zur Sohe tragen, so ruht er auf den bunklen, und ich sah ihn furchtlos noch am Rande einer Welt, wo die Abgrunde jeden schwindeln machen, ben irdischer Mut nur trägt.

Er grub fein Grab! und wird, glaub' mir, in diefes Grab fich legen, eh' daß er diebegleich um die hitten schleicht. Allein es steht zu fürchten, wenn das Rind bei euch ift, angestedt von den Gerüchten ... und wenn sie von dem seltsamen Besuch, der euren hof unsicher macht, erfahrt, sie einem Schnapphabn in die Kange lauft.

## Brigitte.

Nun, ich will gehn! — Gelobt fei Jesus Christ! Es dunkelt schon. Der Weg ist weit. Gottfried erwartet mich. Ich habe schon zu lange mich hier verweilt. — Ich darf ihm also sagen, daß sie sich hier bei Euch viel wacher halt . . .

## Benedift.

Still! ja! fprich leife, bag fie und nicht hort . . . Du fahft es felbst: es geht ihr gut foweit, nur meint fie immer noch, er werbe fommen, und harrt, ber klugen Jungfrau gleich, ein Kampchen

mit DI forgsam gefüllt und stete zur hand, seiner als wie ber Zu-Aunft unfres Beilands! Der Wahn erhalt sie: und so muß ich ihn noch immer stügen und mit Lugen füttern seit damals, wo ich ihren Fieber-Arampf mit meinem frommen Trug zuerst beschwor. Rommt Zeit, kommt Nat! laßt Zeit ... viel Zeit vergehn, allmahlich wird ber Aufruhr ihrer Brust sich boch noch legen: wenn sie auch vielleicht hernach den Schleier nimmt, als himmelsbraut.

## Brigitte.

Das mag geschehn nach Gottes Ratschluß! Sie weint:

Ady,

war' unfer herr boch tot! - Gie fußt bem Pater inbrunftig bie Banb.

# Benedift,

marm bewegt:

Geh! Erbste bich! was soll ich weiter bir jum Troste sagen? — vielleicht: baß mir im Innern etwas lebt, aus einer Zeit ber tiessten Heimlichkeit, wo sich im brennenden Busch der Herr uns zeigte . . . ich sage, baß ein Wissen in mir lebt . . . ein sassen glabe mindestens . . . ein Gesicht,

bas mir bies Rind als einen Horebsbufch erscheinen läßt, ber brennt, boch nicht verbrennt. Man port flatichenbe Geruniche hinter ben kleinen Thuren hervorbringen.

Brigitte,

Das ift bas?

Benedift brangt fie binaus:

Dichte! geh! nichte, nichte! tummle bich! Brigitte ab.

## 3weite Scene.

Pater Benebilt, allein, lauscht, bis er bie fich entfernenben Schritte Brigittes nicht mehr bort. Alebann horcht er auf bie aus ber Rlause hervordringenden feltsamen Gerausche, schuttelt migbilligend ben Ropf, geht an das Thurchen und flopft daran.

Benedift.

Rind! Dttegebe!

Ottegebe,

von innen :

Ja, ich fomme, Pater. Sie tritt, eine brennende gampe in ber Sand, burch die Thur; es ift ingwischen faft gang buntel geworben.

Benedift,

ihr bie gampe abnehmend: Bas treibst bu wieder? gegen mein Gebot. Ottegebe,

mit einem verzudten Ausbrud im machfernen, vergeistigten Ge-

Jesus! Maria! Joseph! meine Seele schent' ich euch und mein Herz. — Jesus, Maria und Joseph, steht mir bei im letten Streit! Jesus! Maria! Joseph . . .

Benedift.

Sore, Kind, fei folgsam, sei gehorsam, benn bu bift mir anvertraut, und ich muß stehn fur bich vor Gott und beinen Eltern. — Barum schwingst bu heute bie Geißel schon jum zweiten Mal?

Ottegebe fust sitternd den Saum feines Armels: Ich weiß nicht, Pater.

- Benedikt. Bie? bu weißt es nicht? und schlägst bir finnlos neue, blutige Striemen?

Ottegebe. Beil es mir wohl thut, Pater.

Benedift.

Was?

Ottegebe.

3dy fann

unter ben Schlagen atmen, Pater.

Benedift.

Mie? -

Rannft bu benn fo nicht atmen, Jungfrau?

Ottegebe, feufgenb:

Schwer!

Benedift.

Mun laß die zween Opferkerzen uns anzunden, die uns beine Mutter hat im Korbchen mitgebracht, und danach wollen wir beten miteinander und mit Dank hinnehmen, was uns Gott zum Nachtmahl schickte im gleichen Korbchen, burch ber Mutter hand. Komm!

Ottegebe

ftebt rubig, bie großen, feuchten Augen an bas Rrugifir geheftet: Pater . . .

Benedift.

Was?

Ottegebe. 3ch bin nun gang bereit!

Benedift.

Bogu bereit?

Ottegebe. Bu leiben und ju fterben.

Benedift.

Laß bas jest. Lenke beine Seele jest auf anbere, meinetwegen irbifche Dinge, es thut bir not. Du mußt boch leben, gelt? wenn bu Gott bienen willft. Mußt bir bein Leben erhalten, wenn bu es fur ihn willst laffen zu seiner Zeit.

Ottegebe.

Ja, Pater.

Benedift.

Also nimm!

Romm, nimm und if, und trint' auch hier ein wenig von beines Batere Bein.

Ottegebe

hat fich auf ben Altarflufen niedergelaffen, blidt gegen bie Dede. Meinft bu nicht auch,

Pater, bag er nun balb wird tommen?

Benedift.

3a! -

Doch ift er nicht mehr an ber alten Statte.

Ottegebe.

Bo ihr ihn traft und er fein Grab fich grub?

#### Benebift.

Dort ist er nicht mehr. Nein! Die Leute sagen, er habe wollen einmal noch die Welt und aller seiner Gunden Tummelplage por seinem Ende wiedersehn.

## Ottegebe.

Doch hat er euch gesagt . . . boch hat er euch versprochen, daß er wird kommen, fest?!

#### Benedift.

Jawohl, gewiß!
bas heißt: wie so ein Ebelmann verspricht. —
Du liebes, banges, überwaches Ding:
Gebuld! gemach! Du hast mit Fasten, Beten
und Wachen wahrlich bich genug kasteit —
fast leuchtet ja bein zarter Leib im Finstern!
Bitte bu nur ben himmel um Gebuld
und Krieben, ber mit Sanstmut harren macht.

Ottegebe.

Pater, heut wird er fommen!

Benedift.

Meinft bu?

Ottegebe.

Sa!

Benedift.

Und weshalb glaubft bu bas?

Ottegebe.

Meil ich im Bachen nachten und zweimal heute unter Tags . . . wie eines Mifelfuchtigen Klapper horte. Horch! ba! schon wieber.

## Benedift.

Bas? ich hore nichts. Nein, Kind, wenn du nicht triftigere Grunde und beutlichere Zeichen dafür haft, als daß der Wind an lofen Schindeln ruttelt, so traue . . .

# Ottegebe.

Er wird fommen! heut! gewiß! Ich weiß es. — Sieh, gestern um Mitternacht erwacht' ich wie von einem lauten Rufen, das rief . . . das sagte: Wachet, euer herr ist nahe! — Da bekrangt' ich meine Lampe.

that Del barein und ging hinaus - ja, Bater! und harrte auf ber Schwelle por ber Thur. Und wie ich ba fo ftille faß, in mich gefehrt, bes Sturme nicht achtend um mich her, ba ploBlich . . . jahlings brach ein Schreden los, fo graufig, wie ich niemals ihn erlebte. Berfuchung! bacht' ich. Doch vergingen mir bie Ginne por Entfeten faft. Die Luft marb mit Befchrei erfullt, Gefreifch, Belachter, Bebell; bes Binbes milber Atem ichien von Bolfen, beif und efel, ausgestoffen! Und bann . . . ich wollte fliehn, mich retten, mich an beine Bruft, an biefen Altar flammern : ba . . . bann . . . Die Banbe preft ich mir por beibe Mugen: fo! und bennoch fab ich alles hell und flar, wie ich bich febe. Dich felber fab ich: meinen Leichnam, nadt, mit icheuflichem Triumph babingeführt im Sturme von hundefopfigen Damonen : ein langes Meffer ftat mir in ber Bruft. -Bater, gieb mir bie Band, mich fcminbelt's: mich . . . mich felbit . . . begann bie Bolle nun ju paden! Gundhaftes Regen bub fich in mir an: als follt' ich fpringen, in ben Wirbel mich merfen, und ichamlos, wie bie Bolle, fein. Dun aber . . . nun gefchah's! In allem Streit und Aufruhr hielt mein reiner Bille fich

ftanbhaft, und Gott erfannte ibn und aab Bemabruna: und er blies ben Gpuf ber Racht mit einem Sauch ber Bnabe von ber Grbe. Und lautlos, in ber mitternachtigen Stunbe. von Morgen und von Abend brang es auf. flar, wie aus Brunnen, quoll ein machtiges Leuchten. und aus bem Leuchten hoben gleicher Beit. langfam, green flumme, frembe Sonnen fich. bie mablich, Bater, immer bober rudten, bis fie verschmolzen boch am Bimmelebach. Und jest mard eine Reinheit uberall: in mir, um mich, im Bimmel und auf Erben. Und aus ben zween Bestirnen über mir gebar ber eine, fuge Beiland fich! Ein Braufen fing fich an. Mus taufend Choren bort' ich ein Bort, wie Sursum corda! ober mie: Gloria in excelsis deo! unb von einer großen Stimme flang es laut: Amen! Bas bu erbitteft, foll gefchehn! Des Richterspruches Barte ift gebrochen!

## Benedift.

Sm! ja! — Ich bin unwissend und gebunden im Irdischen, aus meinem Kerker öffnen sich feine Fenster in das ewige Licht. Ich schmachte im Dunkeln. Lehr' du mich! sein Lob richtet er zu in der Unmundigen Mund. — Ottegebe,
lacend, wie aus innerer Seligfeit:
Als er mich manchmal kleine Heilige nannte:
meinst du, er håtte damals das gedacht?

## Benedift.

Bobl fcwerlich, Rind. Doch ftill. Bir muffen nicht mit überheblichen Bebanten fpielen und wollen nicht bie Rrone, bie uns minft vielleicht, mit eignen frevlen Banben uns bruden auf unfer Saupt. Dimm an, bu bift pon Gott berufen und auf gutem Beg, fo mußt bu, eingebent ber funbigen Art, bie und von Abams Rall ber immer eignet, swiefach behutfam und bemutig fein. Bor Jahren hab' ich beiner Mutter einft von einem eitlen Reitersmann gefprochen: ber war von Menschenliebe fo bethort . . . bas beißt, er hatte feine arme Geele an einen Menfchen, ftatt an Gott gehangt: ein Beib mar's! - eine Mannin - und fo fam's: ale fich bie ftolze Fraue von ihm manbte. brach er gufammen, und bie gange Belt marb ihm vergallt. Gieb, fold ein Gigenfinn ruht auch in bir: ber gleiche! und mir ift bange, bag bu von Gott bich mochteft wenben, wie ich mich bamale von ber Belt gewandt,

wenn er bir bas versagt, worauf bu ftarr bie Augen heftest - bas bir nicht gewährt, woran bein Sehnen fich und Bunfchen hangt.

Ottegebe. Nein, Bater, nein, ich weiß es gang gewiß . . .

#### Benedift.

Kannst du in Gottes Plane einzubringen bich unterfangen? — Wer mag wissen, ob der Mann, den er vom Throne hat gestoßen, ihm wert der Gnade scheint? — Sie haben ihn im Ressetteiben — Grave Conrads Knechtel — umstellt wie einen Baren oder Ur. Gott sieß es zu! — Und der Salerner Arzt: er steht vielleicht mit Satanas im Bunde und ist ein Seelensanger, ein Pirat des Höllenmeeres! — und die blutige Kur ist nichts, denn ein verruchtes Bubenstück? — Bielleicht auch ist der Perr fehre kontekt.

Ottogebe wird ohnmachtig.

Bielleicht . . . vielleicht! boch ift es nicht gewiß — Bas ift bir? frierst du? Romm! — zuviel! — Sie blutet. Du heilige, tommst bu einstmals in bein Reich, vergiß mich nicht.

Sie mehr tragend als fuhrend, bringt er Ottegebe in bie Rlaufe jurud.

#### Dritte Scene.

Die Rapelle ift leer, Die emige Lampe und einige Opfertergen brennen. Da bott man erft einmal fury ben Baut einer Rlapper, bernach tritt, icheu wie ein Berbrecher, untenntlich in Rapuge und Rutte vermummt, heinrich ein. Er tragt Rlapper, Stange und Beutelchen baran.

## Beinrich

Schieppt fich bis an die Stufen bes Altars und fturgt barauf, wie ein Schusfiebenter, nieder. Aus feinem Innern ringen fich feuchenb abgeriffene, verzweifelte Worte.

Beten! ich fann nicht! Gott. gieb mir boch Borte! marum giebst bu mir nicht beine Borte, bag ich beten tann? Thranen! gieb mir boch Thranen! gieb mir Baffer, baß ich bie giftig ftechenben Rlammenzungen im Schutt ber ausgebrannten Trummerftatte auslofden fann! - Tote mich! tote mich! Du haft mich binterliftig fortgelodt ein boshaft ichlauer Jager - von bem Ranbe bes ftillen, weiten, tiefen, fuhlen Gees, ba ich mich eben, einem Biber gleich, anschickte, in ben falten Grund gu tauchen. wo nichte mehr brennt. Lofde mich! lofde mich aus! lofch' alle Qual bes Lichts im fcmargen Schoff ber Kinfternis. Bede mich nie mehr! benn bie Conne martert mich mit giftigen Pfeilen.

Schlaf! gieb mir Schlaf! mein Bett ift nicht ein Bett, bie Schlangen ber Sonne rafen mir im Baupt nachte: rette mich vor bem furchtbaren Lichte! -Bas faeft bu Sag? Bas haft bu Blindgeborene wie Bagel auf bas Erbreich ausgeschuttet, bie fich gerfleischen muffen? Barum nahrft bu mit ber Milch bes Grams und? Barum leiben wir in biefen Connenflammen flaglich Dein, ohn' einen Tropfen Rublung? Gott, vergiß . . . vergiß mich mahrhaft! Dent': ich fei nichts wert: fein Bauftein beines blutgetunchten Baus! Auf blutigem Grunde und mit blutigem Dortel gebunden, behnt er qualvoll fich empor voll graufigen Lebens, bas mich ichaubern macht. Bergiß mich, ungeheurer Bauherr! Das verschlagt's, wenn bir ein Staubforn mangelt? wenn bu mich von Qual und con Erlofung frei giebft, mich entlagt, verftogt vom Bert: aus Frohn und Cohn?!

#### Dierte Scene.

# Benedift,

bas Laternden tragend, tritt wieber ein, fieht ben Bermummten am Mitar, erfdridt und fragt:

Bas fuchft bu bier? - Ber bift bu?

Beinrich.

Frage nicht.

Benedift. Bas fuchft bu hier in biefer fpaten Stunde?

Seinrich. Das . . . was ich eben bachte, such' ich.

Benedift.

Bie?

mas heißt bas?

Beinrich.

Dag ber Menich ein Gieb ift, Monch, ber, mas er faßt, nicht faßt.

Benedift. Mer bist bu?

Beinrich.

Mate!

Benedift.
Ich bitte bich, bu ratifelhafter Mann!
bu bift auf einer gottgeweihten Statte —
und wo bu bes Erbarmers Gnabe fuchst: —
willfommen! — boch vertrau' mir, wer bu bift?

Heinrich. Da fiebe du zu, Monch, ich weiß es nicht.

Benedift. Bift bu nicht einer von ben Gottesleuten?

Beinrich. 3ch bin von ben Begrabenen.

Benedift,

Schenke Gott ben schlummerlosen Geistern feinen Frieden: boch bu erscheinst ein Mensch von Fleisch und Bein.

Beinrich.

Rette mich, Bater! Bater, rette mich! rebe mit Gott bem Bater, beinem herrn, baß er mich rettet aus ber But der Menschen! Du bist sein Diener. Sag' ihm, baß er nun ber grausenvollen Menschenmeute pfeise, bie, rasend vor Jagdlust und vor Blutdurst toll, auf meiner Fährte liegt. Wann hab' ich Brunnen vergistet? aus bem Unrat meines Blutes und Krotenlaich Kiglein gemacht und sie in Quellen versentt, daraus die Leute trinken? Wann that ich das? hilf mir! verstede mich, verbirg mich! benn sie sind auf meinen Fersen. Die Scheiterhausen rauchen rings im Land: verbirg, versted' mich, denn sonst muß ich brennen.

Berichlief' bie Thur! ich bin unichulbig! nein! nicht offnen! bilf mir! bilf mir! rette mich! fie haffen mich alle! - Ja, ich that's, ich fchlich mich fo, mit Rutt' und Rlapper, in bie Belt. auf Meffern ichreitenb, und bei jebem Schritt traf mich ein Beitschenhieb ine Ungeficht. 3ch will genesen, Donch! ich will genesen! Mach' mich gefund! Schaff' mir aus meinem Blut ben furchterlichen Rluch: ich will bich ftellen in Baufen Golbes bis boch an ben Bals reich bin ich: mad' mich rein! Bring' fie jum Schweigen, bie Stimme, bie ba unrein! unrein! beult mir Tag und Dacht ine Dhr: fo merf ich bir all meinen Reichtum, alle meine Burgen und Stabte bin wie eine Banbvoll Canb. Rebe mit Gott bem Bater, beinem Berrn! Sag' ihm, er habe mich genug gefchlagen, erniebrigt und gerqualt: er habe mich genugfam fublen laffen, mer er fei es fei in mir nichts weiter gu vernichten. Sag' ihm bas, Mond! Sag' ihm: ich fei gerriffen, gerftort, verborben ift mein Balg, ich bin gu folecht fur eines Bunbes Dablgeit unb . . . Gott unfer Berr ift groß! gemaltig! groß! 3ch lob' ihn! lob' ihn! Muger ihm ift nichte. und ich bin nichts - boch ich will leben!! leben!!!

Er liegt rocheind ju ben Guffen bes Monchs.

Benedift. 3hr feid herr heinrich von ber Ane?

Beinrich.

Mein,

der bin ich nicht! Den haben fie begraben. Da fieh! Urteile felbst: ob er noch lebt. Er reift bie Rapuje herunter, und man fieht bas blaffe, berhungerte, gerftorte Gestat.

Benedift

Berr, Berr, Ihr feit es mirflich.

Beinrich.

Sag' mir bas! — Fass' mich ins Auge, forsche, ob ich's bin.
Denn ob ich gleich nichts bin als irgend was, bas, umgetrieben, rastlos Qualen bulbet, so schwaft im Grunde meines Wahnsuns was, bas störrisch prahst: ich sei ein Fürst gewesen und einer von den Großen dieser Welt.
Wer bin ich? Sag' mir das! Ich bin begraben zu Konstanz, jüngst, in meiner Väter Grust und sebe: oder träum' ich dies im Grab? — Was meinst du? Träum' ich? Leb' ich? Ist es Traum, daß ich begraben ward mit Glockenläuten und selbst dabei stund, als sie meinen Sarg mit den Insignien der Fürstenmacht

vorübertrugen? Ift es Traum gewesen,
baß von der Fadel eines Fadeltragers
ein Flodlein Feuers mir den Fuß versengt'?
und ich den Better Conrad sagen hörte,
als er hohngrinsend aus der Kirche schritt:
Laßt sehn, ob solch ein Schwein die Gruft kann
sprengen?

Sagt mir, ob dies der gleiche Conrad ist, — ber erstens, der mir Sarg und Gruft besorgte: und jener, den ich unten in Maroch mit Barren Goldes einstmals sosgekauft? — Und bin ich jener, wie, der das gethan? oder der bettelarme Lumpenhund, der, wenn ein Kohlkopf auftaucht in den Feldern. der eines Wenschen Bildung nachafft, gleich der eines Wenschen Bildung nachafft, gleich umfriecht vor Angst, durch Gräben, Dorn und Pfüße, um nur der Gorgo nicht ins Aug' zu seh'n?!

### Benedift.

Ihr fagtet einst ju mir in einer Stunde, wo ein gelaffner Geist Euch gang burchdrang . . . . Beltweisheit, sagtet Ihr, und Religion hat einen tiefen Sinn gemeinsam: ben, mit Gleichmut uns ju wappnen; eine Lehre: bie, sich in Gottes Willen ju versenken, ganz willensos.

Beinrich,

Dein! nein! bas will ich nicht!!!

Do ift bas Rinb?

Benedikt, erichroden: Was fur ein Kind?

Beinrich.

Die Magb!

Das Rind! Die Marrin! - Pachter Gottfriede Tochter!

Benedift.

Barum? Bas ift's? Bas wollt 3hr mit bem Rind?

Beinrich.

Bie? Bas ich will? - Bas willft bu mit ber Frage?

Benedift.

Ergrunden, mas ein Chrift im Ginne tragt.

Beinrich,

wild:

3ft Gott barmherzig?

Benedift.

Ja.

Beinrich.

Rann er mid retten?

Benedift.

Ja.

Beinrich.

Rann er mich erretten burch ein Rind? — Und furz und gut: wo ift fie?

Benedift.

Ber? - 3hr feib

ein Ebelmann, Berr!

Beinrich. Und bu bift ein Schurfe.

Benedift.

Meint Ihr bas arme, ungludfelige Ding, bas feinen Beg zu Gott im Dunkel fuchte und furchtbar, hart am Abgrund, irre ging?

Beinrich. 3rr' ober nicht: fie ift bei bir!

Benedift.

Mein.

Beinrich.

Micht?

Sor' mid, Mond,! Mondlein, fieh mir ins Geficht genau, auf bag bu jebes beiner Worte erft magen kannft, bevor bu eines fprichft. Und folltest bu bie Barnung, eingegraben von glubenben Dornen in blutrunstiger Schrift hier! nicht verstehn ... auf meinem Angesicht: ... so ware beine Sanduhr abgelaufen, bu mußtest topflings ins Berberben gehn!

#### Benedift.

herr, Eure wilbe Drohung schreckt mich nicht. 3mar seib 3hr fremb und furchtbar, und die Blige bes Abgrunds guden burch ben heiligen Raum. Doch seine Kinder wird ber Bater schuben . . .

#### Beinrich.

Nichts wird bich schützen, niemand! wenn du lugst. Bo ift sie? Sie ist hier! Ich bin geschlichen zwei Nächte lang um Pachter Gottfrieds haus und habe das Gemahl nicht können sinden, obgleich ich doch an jedem Spalt gelauscht und spähend auf der Lauer din gekrochen durch Zaun und hecke, wie ein Edelmann! Sie ist dei dir, ein Knecht verriet's im Stall, er sagte, seiner Stute Weichen klatschend: Sei solgsam! Nicht wie unseres Weiers Kind! Sonst mußt du mit dem Kappelmond, zur Freite.

#### Benedift.

Bas aber, herr ... fagt mir jest lieber bies: warum 3hr biebsgleich Gottfrieds Saus umschlichet? Bas wolltet 3hr mit Ottegebe thun?

Beinrich.

Maulaffen fangen! — An bes Raifers hof: und fur brei rote Beller fie verhandeln. Ja, Monch, bas wollt' ich. — Nichts — was geht's

Ja, Monch, das wollt' ich. — Nichts — was geht's bich an.

Benedift.

Berr habt 3hr und nicht bamale felbst belehrt . . .

Beinrich.

Ber bin ich, bag ich jemals wen belehrte? Bum Dant belehr' nun bu mich, wo fie ift.

Benedift.

Micht hier! nicht bei mir!

Beinrich.

Dicht? Bo ift fie benn?

Benedift.

Bei Gott.

Beinrich.

Do mare fie?

Benedift.

In Gottes Sanden.

Beinrich.

Gie ift bei Gott. Das heißt bas? - mirflich tot?

Benedift.

Mein: wer bei Gott ift, lebt.

Beinrich.

Sie ift geftorben?

Benedift.

Mur fur bie Welt und ale bee himmele Braut. -

Beinrich.

But, Monch. Ich weiß es, hatt' es follen wiffen. — Bieh' fest bie Schlinge ju! es ift genug.
Grichbrft und gebrocen:

Bum letten Male benn: Monch, dieser Tag hat mich gesehrt: so arm ist keiner, Gott kann ihn noch armer machen. Denn wo nahm ein Rauber je dem alles, der nichts hat!? — Bohl, wohl, das Kind ist tot! sie ist gestorben, ist hin. — Als mir ein weißer Lazarus die Mar', wie sie gestorben ist, erzählte — daß ihr das Berz brach um den siechen Herrn! — da sieß ich mit der Macht des Bahnsinns nieder den sirchterlichen Schrei, der in mir rang, und schwieg — und glaubt' es nicht. Dann aber flogen die Füße mir! Bohin? ich wußt' es nicht: durch Felder, durch Gestrüpp, bergauf, thalunter, durchs Kinnsal wild geschwollener Bache, bis ich hier an dieser seiner Schweile fland.

Warum benn lief ich? — welcher golbene Preis ließ mich so springen, einem Laufer gleich? Was bacht' ich hier zu finden? War es nicht, als riß ein Feuerwirbel jah mich fort? als war' ich selbst ein Brand, ein wilber Haher, ber schreiend und brennend durch die Walber fährt? Wir war... rings flang die Luft: sie ist nicht tot! sie lebt! Dein klein Gemahl ist nicht gestorben! — Und bennoch ... bennoch starb sie.

# Sunfte Scene.

Ottegebe

ericeint in bem Thurchen jur Rlause; hauchend, taum borbar: Dein! fie lebt.

Beinrich,

ohne fie ju feben, noch ju erfennen; ebenfo:

Ber fprach bas?

Ottegebe.

361!

Deinrich. Ber?

Benedift,

Beh! mas willft bu hier?

Beinrich.

Ber fprach bas, Dondy?

Benedift.

Ottegebe.

3d;!

Beinrich.

Du? wer? Roch einmal! wer? wer hat gesprochen?

Ottegebe.

3ch! Ottegebe, Guer flein Gemahl.

Beinrich,

eine Beile in unsäglicher Bestürzung stumm, hernach:
Ber? — Unrein! unrein! nein, bleib! — rede nicht —
Iwar bent' ich, baß du nur ein Schatten bist,
und weiß es — boch fein Sterblicher fann wissen,
ob das abgründische Gift in meinem Blut
der seligen Geister schont. — Komm mir nicht näher!
nein, bleib! ich weiß, daß du nicht sterblich bist:
boch mir . . . mir kannst du sterben! und ich will,
daß du in meines brechenden Auges Grund
als letzer Funke lebst. — Nein, nein, du bist
nicht Ottegebe! Deine Stirne ist

mobl rein und boch und weiß, wie ihre, boch bu bift nicht Staub. Mus beiner Stimme flingt mobl etwas . . . mas? - Es ift mir mehr vertraut, wie meiner toten Mutter Miegenlieber. Und bennoch bift bu nicht bas Dachters-Rind bift nicht mein flein Bemahl, haft nicht gefeffen ju meinen Ruffen und mit beinem Baar bie Bunben mir getrodnet: - fag' mir bas! -Barft bu . . . bu bift es nicht! . . . marft bu es boch: bann . . . bann . . . mie follt' ich bann bas Licht erfaffen, bas meines feligen Rerfere Band burchbricht? Dann mar ich blind Beit meines Lebens, und erft tief im Abgrund fand ich bas Beficht! Dann, ftatt ju fluchen, mußt' ich fegnen! banten, ftatt anzutlagen, bem, ber mich geführt: und von bes Thrones Bobe mugt' ich mir ftunb' ich noch einmal bort - bie Stufen graben mit Dageln und Bahnen bis in biefe Gruft. barein bas Dichtallmachtige mich verftogen mit ergbarmhergiger Rauft. Du bift es nicht . . . Salve regina! - Gei mir Gott anabig! Er bricht jufammen. Gein Rocheln loft fich in Schluchen, unt feine Geele befreit fich in Ebranen.

# Ottegebe

ericeint in ber feltsamen Beleuchtung ber Rapelle fast unterpretich und wie von einer Glorie umstrahlt. Gie tritt ju bem hingefuntenen, frut fic auf ein Anie, bebt fein haupt mit beiben Sanben empor und fußt ihn auf die Stien. Er farrt fie an, gehorfam wie ein Rinb, als fet fie eine himmeleerscheinung, und auch ber Pater ift außer Faffung in die Rniee gefunten:

Romm, es ift fpåt geworben, armer Beinrich.

Beinrich.

Salve regina!

Ottegebe.

Romm!

Benedift. Wo willft du bin?

Ottegebe. Behn, meinen himmlischen Geburtetag feiern.

Benedift. Unter bem Meffer bes Salerner Arztes? —

Ottegebe. Dant, Pater Benebift! Gebente mein!

Benedift. Bas foll ich beinem armen Bater fagen?

Ottegebe. Im himmel ift mein Bater, und ich will eher als bu bei meinem Bater fein . . . Benedift,

Bo wollt ihr hin?

Beinrich. Frag' fie: ich weiß es nicht.

Ottegebe.

Komm, armer heinrich, fomm! verziehe nicht! — Willft du mich, Pater, an die Erde binden mit Stricken? Soll das Scherslein meines Bluts mir noch zulest durch dich entwendet sein, fur das ich kann die himmelskron' erkaufen?

Beinrich.

Jungfrau, bu bist mein . . .

Ottegebe.

Gottes bin ich. Rein.

D, weh' mir! Romm! Bas fprichft bu?

Beinrich.

. . . benn mir ift

nur eben fo viel Leben jugemeffen, als beine heilige Sand mir fchopfen fann!

Ottegebe. 3d will bir ichopfen aus bem Brunn bes Beile.

nighted by Google

Doch nicht in eurer Belt. — Komm! tomm! Es ist bestimmt im Rat. Ich muß! ich will! ich muß! und Menschenworte sollen mich nicht hindern. Die heilige Agnes . . .

Benedift.

Bift bu Gottes Braut, fo will ich, Kind, bich, wie ich geh' und ftehe, ins Klofter bringen: gleich, im Augenblid

Ottegebe.

Mein, Bater!

Beinrich.

Jungfrau, wohl, so folg' ich bir. Fuhr' mich ins Leben! Fuhr' mich in ben Tob! jum Roft bes heiligen Laurentius, jum Scheiterhaufen Polyfarps: ich will jedweben henkers lachen, bir zur Seite, wie bu, und beines Worts Blutzeuge fein.





Sin Saal im Schloß ju Aue. Durch eine Thur im hintergrund blidt man in eine anstoßende Karelle mit Altar 2c. Auesche Fahnen, Areuzsaniere und sonftige Reliquien find barin ausgebängt. Rechts von der Kapelle, in gleicher Flucht, eine romanische Boggia. Auf der linken Seite des Saales ein reich behangener Thronsessel mit Stufen unter einem Balbachin. Si für ein frahlender Spatfrühlingsmorgen.



# Erfte Scene.

Bartmann von ber Mue in reicher Rieibung, Pater Benebift und Ottader, ber mie fruber gewappnet ift.

# Benedift,

mit Bartmann in engem Gefprach, mabrend Ottader refpettvoll abfeits ftebt:

8 heißt, bag er ju Aachen im Turnier, von einem Ritter burch ben helm geftochen,

fiel . . .

Ottacker. Und ins Gras big!

Hartmann.

Mar' es mirflich, wie

Ihr fagt — und fast die gleiche Kunde, Pater, brang schon zu mir von Grave Conrade Fall — so sind, ein frommer Dienstmann darf es sagen, die Bege Gottes doppelt wunderlich: benn jest — Ihr wist, daß ich mit knapper Not dies feste Schloß bem alten herrn erhalten! — jest eben hat der Wind mir zugeweht bies Brieflein seiner festen Manneshand.

Benedift.

Mus Welfchland ?

Ottacfer.

Dein, ich fenn' ihn, ber es brachte: es ift ein Rohler aus bem Zastlerthal.

Sartmann. Mun? Und bu haft ihn ausgefragt?

Ottacfer.

Post 3a!

3ch hab' ihn ine Gebet genommen, freilich, boch biefer eigensinnige Rader ift so stumm und maulfaul wie fein Rohlerbaum.

Benedift. Meint Ihr, er fei im Zaftlerthal bereite?

Ottacter. Strect mich, wo unfer Berr nicht bort ift!

Hartmann.

Sa.

Bo fonft? Ber hatte fonft ben Brief gefdyrieben? ber — left! — zwar vieles Dunkle noch enthalt, boch ziemlich sicher läßt so viel erraten, baß er vielleicht schon heut wird bei uns fein.

Benedift.

Bier feht - mein Brief, lateinisch abgefaßt, ftammt aus Benedig . . .

Ottacker.

Bei Sanft Annen! Mir, fo icheint es, hat er feinen Brief geschrieben.

Hartmann.

Und mas enthalt er?

Benedift.

Benige flare Borte:

zwar hatt' ich fast ihn bamale arg erzurnt, allein, er wolle christlich mir vergeben . . .

Ottacker.

Gott geb' une allen Abfolution!

Benedift.

... nur foll ich jest gehorsam mich erzeigen und fruh am Worgen zu Johannis Tag in Aue ihm bie Schlogkapelle richten.

Hartmann, mit abnungsvoller Heiterkeit: So seid Ihr also hier und konnt es thun. — Nehmt diesen Schlussel denn — dem Himmel Dank und meinen dreizehnhundert Aittern und Knechten, baß ich ihn halten konnte hier am Ring! — bank ihm erhielt ich wiederum die Knechte . . . . Dehmt ihn und steigt hinab ind Schatzemolb' — glaubt mir, dem Grafen Conrad wafferte ber Wund gewaltig, das zu thun! — und holt das schwere, goldene Weßgeschirr herauf aus Kaiser Karols Zeit.

Benedikt nimmt ben Schlüsel: Wie Ihr befehlt. —

Bas benft 3hr mohl: meint 3hr, er fei genefen?

Sa, Pater Beneditt, das weiß ich nicht.

Benedift. Ift bas Gerucht auch bis zu Euch gebrungen, wonach bie Bunberfur bes Arzes gelang?

Sartmann.
Ja, dies Gerücht und andere. Zwanzigmal hieß est: er sei gestorben zu Florenz, zu Padua, zu Ravenna . . . liege tot zu Monte Cassino, sei ertrunten, sei erstochen, stürzte in den Åtna sich! — Und andere hundert Wase hieß es dann:

ein Engel habe ihn gefund gefüßt, bas Bab zu Pozzuoli ihn gereinigt, ber Meister zu Salerne ihn geheilt.

Benedift,

Bas foll man glauben und mas foll man thun?

Hartmann.

Denft Ihr wie ich: von fester Treue fein!

Benedift.

Und Ottegebe? -

Hartmann.

Pater Benedift -!

Ift unfer Berr gefund, fo will ich fagen, ber himmel habe biefe Beilige ihm erwedt, auf bag er lebe, und ihr Tob mag Gottes Fügung fein.

Benedift.

Bohl! Immerhin, es bleibt ein bittres Amt, ihn zu empfangen: benn was ich sah, herr Ritter, mittlerzeit und burchgemacht, seitdem bas Kind entwichen — wir haben sie gesucht: Gottfried, Brigitte und ich, von Ort zu Ort, von Stadt zu Stadt, in hospitalern, in den Lasterfellern

bes Elends — nein, herr, bas vergißt fich nicht. Und außerdem . . . war' ich von Mitschuld frei! — Icboch es nistet hier in meiner Brust ein grimmer Borwurf, der nicht schweigen will.

Shr habt bie Magb gefannt von Jugend an?

Benedift.

Wie meine Tochter, wie mein eigenes Rind! Und hatt' ich gang als eigen sie erachtet, hatt' ich ihr konnen gang ein Bater sein. So war ich nur ein Mietling und kein hirte.

Hartmann. Soll ich Euch sagen, was mich will bedünken? Frau Benus hat's ber Dorfmaid angethan!

Benedift.

Irbifche Minne mar's: Gerr, Ihr habt recht. Die hoffnungslose Minne ift's gewesen, bie alles hoffen, alles bulben muß. Den gleichen Irrweg bin ich einst getreten — und boch, vom Schein bes himmlischen bethort, tonnt' ich ihn, blind, auch biesmal nicht erkennen.

Sartmann. Ich bente nicht fo, Pater Beneditt. Mir ift bas Kind auch heute noch bie Beilige! Bas himmlisch schien, ist himmlisch, und die Liebe bleibt — himmlisch, irdisch — immer eine nur.

#### Benedift.

Beltliche Beisheit! Run: hatt' ich bavon in harten Prufungeftunden mehr befeffen!

#### hartmann.

Es trieb fle fur herrn heinrich in ben Tob. Barum? ber Sache hab' ich nachgehangen. Im Tob hat ihre Liebe triumphiert: er war ihr lieberzwingenbes Bekenntnis!

## Benedift.

Satte bas Rind fein Leben fo gelaffen, fo war's ein Liebeswunder, ftaunenswert! Bahrlich, man mochte brum getröftet fein. Doch glaub' ich's nicht mehr — nein: bie Perle ift gefallen und erlofchen in ber Pfuge. Gott mag's bem herrn . . . mir foll er nie verzeih'n!

#### Hartmann,

ju Ottader, der Miene macht, hinausjugeben:
Bo willst du hin, Ottader?
Ottader macht eine abwehrende Benegung, steht widerwillig:
Run? Was ist?

Bu Benebift:

Rennt 3hr mohl biefen madren Reitersmann?

Benedift.

Mein.

## Hartmann.

Nicht? Er ftedt voll putiger Geschichten, bie er nicht nur bei Anecht und Magb im Stall, sondern auch oftmals in ber Kindlein Stuben jum besten giebt.

### Ottacfer.

Das mich ber Donner! . . . Gerr, was Ihr damit wollt meinen, weiß ich nicht!

# Hartmann.

Er flucht, bag fich ber himmel mochte buden, schwort, bag bie Kroten hupfen — ober nicht? er habe nie bem armen Pachterefinde bie Mar' von bem Salerner Argt ergahlt.

## Benedift.

Geib 3hr ber Mann?

#### Ottacfer.

Ber foll ich fein? Bie? Bas? Fahre ber Teufel! ... herr, ich will nicht fluchen . . . Last mich getroft auf meine Schanze gehn.

Ottader ab.

Zweite Scene.

Hartmann.

Jamohl! Der ift es.

Benedift. Der ben Berrn verließ?

Hartmann.

lind in den Kindetopf bose Raupen septe!
Gein Schadel ift ein Rest voll Schlangeneier, wovon die fliegende Sige seines Leibes fast stündlich eins auskriechen macht. Er schleppt Euch Hold, voll Andacht, zu den Scheiterhausen Ausstätiger und Juden, ist gespickt mit Amuletten, glaubt an Leichenvögel, Diebosinger, tragt ein Flaschlein Menschenbluts allzeit im Sac und schwort auf alle Dinge, die angstlich, fremd und unbegreislich sind.

Benedift.

Die Welt ift voll Damonen. Immerhin! — Doch Untreu' fchanbet.

Hartmann.

Seht: und biefer Mann, ber feiger Beife einst ben herrn verließ, warf fich noch jungft, von biefer Burg herab, ben Feinden biefes gleichen herrn entgegen: ein schaumender Reiler voller Tobesmut.

## Dritte Scene.

#### Dttacker

fommt ungeftum wieder bereingefturgt: Der Teufel fahr' in meinen Mund, Berr! aber nun gebt mir Urlaub.

> Hartmann. Wohin willst bu?

Ottacfer.

Fort!

Unten im Sofe fieht ein alter Mann und, Gott verzeih' mir's, eine alte Bettel . . . jum Teufel! lieber boch ins Mohrenland.

> Sartmann, vom Fenfier in den hof blidend:

Gottfried! Brigitte! — Pater, meiner Treu, die beiden Alten find's vom Behrawalde!

Vierte Scene. Benedift.

Berfteht 3hr bas?

Hartmann.

Richt gang. Allein mir ift, als hab' es uns nichts Ubles zu bebeuten. Benft Eures Altare! Alle Zeichen fprechen,

und diefes neue hier zu allermeist, daß unfer alter herr in alter Weise und planvoll wiederum bas Steuer fuhrt. Ein guter heiliger begann den Tag, ihm bent' ich mich, nachst Gott, zu überlaffen.

# Sunfte Scene.

Gin Mond, die Rapuge vor bem Geficht mit ber Linfen gubaltenb, in ber Rechten ben Pilgerstab, erfcheint und geht haftig quer burch ben Raum.

# Hartmann

erfdridt und fellt ben Dlond:

Bo willft bu hin? Bie famft bu burch bie Bachen? Der Wond beutet burch Zeichen an, bag er mit ibm allein fein wolle. Geht! Nachricht bringt er, scheint's, fur mich allein.

Sartmann, bas Schwert giebenb:

Sest rebe!

Der fremde Monch.

Bartmann!

Hartmann. Heinrich!!! Gnäbiger Gott! Beinrich und hortmann liegen einander stumm in den Armen. Beinrich.

- Gott fprach zu mir: Beh, zeige bich ben Prieftern.

Hartmann.

Benefen? Und ... ?

Beinrich.

Das Rind? fchid' in ben Balb und heiß bir bas Gemahl felbft Antwort geben.

Hartmann.

Mun - beim lebendigen Gottl - fo lebt bas Rind?

Beinrich.

Meinft bu, ich ftunde hier, mar' fie geftorben?

Hartmann,

feft:

Dein, Berr.

Beinrich,

tettije.

Rein, Bartmann.

Grneuen die Umarmung.

Sich lofend:

Bohl! vorerft genug! -

Bie mittlerweile alles fich gefügt bis hierher, wo ich mit gefunden Füßen nun wieder trete biefen alten Stein und braven Felfen meiner Stammburg . . . ftill! — Bon allem, mas ich weiß, erfuhr, erlebte, ergrundete, erlitt: von allem ftill bis auf gelegene Zeit. — D, guter hartmann . . . ! Gebulb! —

## Hartmann.

Bift Ihr, bag Guer Better Conrad ju Aachen, schwer verwundet beim Turnier, barnieberliegt?

#### Beinrich.

Er fiel vom Pferd, ich weiß, von niemand, als bem eignen Gaul geworfen, und ftarb unrahmlich! Ja, die Englein schwingen ben Burfelbecher! Still bavon, mein Freund, und zu des Tages bringenden Geschäften.
Bo ist ber tapfere Pater Benebitt?

Sartmann. Den Altarfchmud ju holen im Gewolbe.

# Beinrich.

So fag' ihm, bag er fich bamit beeil', und plundert mir die Myrten, guter Freund, im Rreuzgang, ja! — benn ich will hochzeit halten heut, ohne Zogern, und ber Thorwart foll ein schlichtes Kranzlein binden, groß genug fur eines jungen Pachterkindes Haupt.

Hartmann.

Bas fagt 3hr?

Beinrich.

Michts, Freund, als just eben bas! Und ferne sei mir, was ich fest beschlossen, vor Wenschen zu verteidigen. Es ist so, wie es ist! Und damit fei's genug.

218 mich ber erfte Strahl ber Gnabe ftreifte und eine Beilige ju mir nieberftieg, ward ich gereinigt: bas Gemeine ftob and ber verdumpften und verruchten Bruft, ber morberifche Dunft ber falten Geele entwich, ber Baff, ber Racheburft, Die But. bie Angft - bie Raferei, mich aufzugmingen ben Menfchen, fei's auch burch gemeinen Mord, erftarb. - Doch ich blieb hilflos! Angeflammert hing ich betaubt an meiner Mittlerin und folgte blindlings allen ihren Schritten. In ihre Aureole eingebrangt . . . in ihrem Dunftfreis fonnt' ich wieber atmen. und Schlaf, ber mich gemieben hatte, ichlof. wenn fie bie Band mir auf bie Stirne legte, mein Berg por ben Damonen wieber gu!

Pater Benedift ericheint. Dich fuch' ich! Dich vor allem, Pater, tomm! Bilf mir! Ich bin gefund! Ich bin genefen! Am Biel — und bod, auch, Pater, weit vom Biel. Sprich nichts! Sag'nichts! Hor' weiter meine Beichte! — Da traf ber andere Strafl ber Gnade mich.

Bas foll ich fagen? - In bem neuen Strahl. ber aus bes Rinbes ichweren Wimpern gudte . . . fie lebt! fchau' nicht fo machebleich, alter Mann! gebar aufe neue meine Liebe fich in bie erftorbene, finfter brobenbe Belt. Und in ber Rlut bes lichten Glements entrunbeten bie Bugel fich gur Freude, bie Meere gur Monne und bie Bimmeleweiten gum Glude wieberum - und mir im Blut begann ein feliges Drangen und ein Garen erstanbener Rrafte: Die erregten fich ju einem ftarfen Willen, einer Dacht in mich! fast fuhlbar gen mein Siechtum ftreitenb. -Go rang's in mir! Roch mart ich nicht gefund, boch fublt' ich eine: bag ich es mußte werben ober mit ihr ben gleichen Tob beftehn.

3hr Berrn, fie zog mich bis Salerne fort, gegen mein Reben, gegen meine Bitten. 3ch wollte ihr Gelübbe brechen, und es überwand mich. — 3war: bas Paradies bes Subens hemmte oftmals ihren Schritt. 3m blumigen Smaragd bes Apennins

stand sie wohl starr und von der Pracht betroffen...
oder am Strand, still: bleich vor Schmerz und Glud —
boch bann . . . In solchen Augenblicken schien sie mir groß! schien zum Seraph mir emporgewachsen! . . . boch, sagt' ich, bann verschloß sie sich der Welt, und wie vom Sunger nach dem Tod ergriffen, zwiesach, zog sie mich bann gen Suben fort.

Bir ftunden por bem Arit - tros allem, ja. wie id euch fagte: unten in Galerne. Er fprach ju ihr. Er fragte, mas fie molle? -Sterben fur mich. Er ftaunte, zeigte ibr Die Meffer, bas Berat, bie Folterbant, riet gehnmal ab . . . boch alle feine Borte beirrten fie nicht einen Mugenblid: ba fchloß er fich mit ihr in feine Rammer. -- --3ch aber . . . nun, ich weiß nicht, mas gefchah . . . ich horte ein Braufen, Glang umzucte mich und idmitt mit Brand und Marter in mein Berge. 3ch fab nichts! Giner Thure Gplitter flogen, Blut troff von meinen beiben Fauften, und ich fcbritt - mir fcbien es - mitten burch bie Banb! -Und nun, ihr Manner, lag fie bor mir, lag, wie Eva, nacht . . . lag fest and Solg gebunben! Da traf ber britte Strahl ber Gnabe mich: bas Bunder mar vollbracht, ich mar genefen! Bartmann, gleichwie ein Rorper ohne Berg, ein Golem, eines Bauberere Gebilbe -

boch feines Gottes — thonern ober auch aus Stein . . . ober aus Erz, bist du, solange nicht ber reine, grade, ungebrochene Strom ber Gottheit eine Bahn sich hat gebrochen in die geheimnisvolle Rapfel, die das echte Schöpfungs-Bunder und verschließt: dann erst durchdringt dich Leben. Schrankenlos behnt sich das himmlische aus deiner Brust, mit Glanz durchschlagend beines Kerkers Wände, erlösend und auslissend —: bich! die Welt! in das urewige Liebed-Element. — Geh, leite sie herauf.

#### Bartmann ab.

Pater, sie ist hier. Doch du wirst das Mägblein nicht mehr finden, wie du's gekannt hast. Noch in jener Stunde, da ich sie loss and von des Meisters Tisch und mir das zitternde Geschent des Himmels davontrug, brach sie in sich selbst zusammen. Erst lag sie da, in Fiebern, wochenlang, und als sie sich erhob vom Krankenbette, war sie verwandelt. Ob die Füße kaum sie auch ertrugen, doch bestieg sie nicht den Zelter, den ich ihr zur Reise dang. Mit Gliedern, schwer wie Blei, an meiner Seite mühselig laufend, schien sie mich zu fliehn, und schaubernd nur erträgt sie meine Nahe.

#### Benedift.

Wo ift fie? Bringt mich ju ihr. herr, vergebt: mir ift bie Zunge schwer in biefer Stunde ber Dantbarfeit. Sie tommt! Last und allein.

#### Siebente Scene.

Ottegebe wird von Sartmann bereingeführt. Gie ericheint bleich und übermuber, ift barfuß und wie eine Pilgerin gefleibet und gebt am Stabe.

Ottegebe,

mit unfäglichem Staunen um fich blidenb:

Wo bin ich, herr?

Hartmann. Im Schloß zu Aue

Ottegebe.

Bos.

Hartmann.

3m Chlof gu Mue!

Ottegebe.

Bo? - in welchem ganbe?

Hartmann.

3m Schwarzwald, Berrin, und auf heimifdem Grund!

#### Benedift.

Sieh' mich boch an: willft bu mid nicht mehr fennen?

# Ottegebe,

hartnådig grubelnb:

Bergieh' ein wenig! - ? -

Mit angftvollem Jubel fich an feine Bruft merfenb:

Pater Benebift!

Sag' niemand . . niemand, Bater! wer ich bin. hilf mir! Sei treu! Sei gut! — Sei mir barmherzig, bag bobensofe Scham mich nicht verbreunt.

### Benedift.

Mun ... nun ... gemach! Ich will bich wohl verbergen, wenn andere bu nicht wohl geborgen bift ...

Ottegebe.

Ja, hier bei bir . . . in beiner ftillen Rlaufe . . .

Benedift.

Mie?

Ottegebe.

Bier bei bir, geborgen, tief im Balb . . . !

#### Benedift.

Romm boch ju Ginnen, wegemudes Rind! Du irrft: bie Bogel fpielen in ben Grunben, und bavon ichallt Gezimmer nur und Saal im Schlog. Bir find hier nicht in meinem Balbe.

## Ottegebe.

3ch tann mich nicht besinnen, wo wir sind! —? Romm tiefer . . . tiefer, Bater, in die Berge! Hor'mich... nein! spater. Komm! Mein, noch nicht hier. — Ich log! Ich bin verdammt! Ich bin verworfen!

#### Benedift.

Nein, Jungfrau, gegen bich zeugt beine That. Du warst bereit, bein Leben hinzugeben zur Guhne fur bes armen Heinrichs Not. Gott aber that bir, wie bem Isaat: er nahm bas Opfer liebreich vom Altare!

### Ottegebe.

Ich starb — starb auf bem Altar! ward verzehrt von einem harten, wilden, fremden Fener, bavon ich loderte im tiefsten Mark.
Ich wollte schreien: Solle, laß mich loß! —
Der Laut gerann auf meinen gierigen Lippen.
Stoß' zu, eh' ich verderbe, schlechter Arzt! achzt' ich. — Umsonst! Die durstigen Glieder sogen bes Feindes Gift schon lechzend in sich ein. Und eh' die Englein Hossanna sangen, starb mein Berlangen — an des Satans Brust!

# Benedift,

fie mabrend bes nachfolgenden ftugend und gegen ben Thronfeffel geleitend.

Bas foll man zu bem allen sagen? Sieh':
bu kennst mich, weißt, baß auf ber weiten Erbe
mir nichts so nah' am Herzen ruht als bu.
Beherzige benn bes alten Beichtigers Borte!
Der Arzt, ber Weister, mag ein Teufel sein:
boch gerabe barum warb ber herr erreget
zur Rettung just im letten Augenblick.
Und so lagst bu nicht in bes Teufels Arm,
sondern an bessen Brust, um bessen Seele
bu rangest — und ber nun um beine rang.

# Ottegebe,

in tiefer Erschörfung auf ben Thronseffel fintenb: Ich log! ich rang um seine Seele nicht! und barum stellte Gott mich an ben Pranger. Sie schlägt die Sande vor's Gesicht.

# Heinrich,

leise aus ber Rapelle, fniet vor ihr nieder: Blick' um bich! gittere nicht! Du bist die Taube im Rafig nicht — ich bin die Schlange nicht, bag du vor meinem Blicke brauchtest beben. Doch bist du mein: bes Mannes, der ich bin: der bein ist. Rein Bersucher bin ich, nein! bin ein Bersuchter — bin, wie du, versucht.

Und ob du freier schon von Schladen bift, so hat auch mich bas Feuer so geadelt, bag ich, ale Ring gelauterten Metalls, ben Demant reinen Wassers weiß zu fassen, ber beine unbesteckte Seele ist.

Und alfo, klein Gemahl, fag' mir ein Bort, ganz leise nur, auf meine leise Frage; bann magst du von ben überschweren Muhn bes langen Morgens, ber sich uns nun endet in einen klaren Tag, dich ausruhn. Wolltest du mir nicht mein Leben wiederschenken und beins dafür geben? Gieb mir deines denn: es ist, es war von Ewigkeiten mein! Du meine todgetreue Dienerin: laß mein Gebot dich heute wiederum, zum allerletzten Mal, gehorsam sinden — es lautet: sei fortan mir Gerrin! — sei mein Weib!

## Ottegebe

hat die Augen weit und bergudt aufgethan und hernach, wie von einer ungeheuren Sichterscheinung betaubt, langfam jugeschloffen.

## Benedift.

Sie ift im Sturm bes Lichts entschlafen und boch hat sie bie Glorie noch gesehn.

Beinrich,

aufspringend, mit Entschlossenheit: Irbische Hochzeit ober ewiger Tob!!!

Meunte Scene.

Ottader ift in die Thur getreten. Er ertennt Seinrich, thut einige Schritte auf ihn ju und bricht vor ihm jusammen.

Beinrich.

Ottader! Du getreuer Ungetreuer! steh' auf, uns allen soll vergeben sein. Du rangst! Dein Ringen hab' ich wohl erkannt. Die Ringenden sind die Lebendigen, und die in der Irre rastlos ftreben, sind auf gutem Weg. Und nun zum Zeichen, Freund, daß ich der Deine bin, wie ehemals, sollst du, indes ich mich in Purpur kleide, Gralswächter mir an meinem Throne sein.

Jebnte Scene.

Benedift.

Ruh'! ruh'!

Ottacker,

jur Seite bes Throns aufgerflangt. Und schliefe sie hier tausend Jahr', Mönchlein, und wich' ich je von biefer Stelle: sei's auch, es überwände mich der Tod, so stoßt mich in die ewige Berdammnis!

# Elfte Scene.

Der Pater ift in bie Ragelle gegangen, wo man ihn am Attar hantieren fiebt. — Run fullt fich ber Saal nach und nach mit Rittern, geharnischten und ungeharnischten.

Erfter Ritter.

Wie ?

3meiter Ritter.

Dortl

Erfter Ritter.

Bo, Ritter?

3weiter Ritter. Auf bem Throne bort.

Ottacfer.

Leife, ihr Berren!

Erster Ritter. Bas ift's mit biesem Bilbe?

Dritter Ritter.

Ihr Berren, es ist bieselbe, meiner Treu, bie ich vom Palladfenster aus noch eben sah, unten am Mauerbornlein vor bem Thor, sich neigen und aus hohlen Banben trinken.

Erfter Ritter.

Ift es Frau Aventiure?

Ottacfer.

Berr, feib ftill!

Beilig ift einer Beiligen Schlummer, und fie ift gubem noch unfre herrin.

Bierter Ritter.

Wie?

Mugemeines herzliches gachen ber Ritter.

Fünfter Ritter.

Bas fagt ber Quertopf und Gespensterfeber? 's ift ein landfahrend Magblein, weiter nichts.

Ottacker.

Daß Euch die Maden! Daß die Augen Euch verglafen, Berr . . .

Gie lebt! Gottlob, fie lebt!

Erfter Ritter.

Gi, freilich lebt fie. Gie bewegt bie Lippen.

Ottegebe.

Gold einen Sturm von Liedern hort ich nie . . .

3meiter Ritter.

Gie traumt.

Ottegebe.

Ich, Bater, fannft bu bas nicht horen?

Erfter Ritter.

Bas fpricht fie?

Ottegebe.

Mutter, Mutter! fiehft bu nicht . . . ?

Erfter Ritter.

Das will fie?

Ottegebe.

Eine Rrone fentt fich nieder . . . ach, viele, viele Banbe tragen fie!

Dritter Ritter.

Magblein, wer bift bu?

Ottegebe, im Schlaf: Eure Berrin nun!

Erfter Ritter.

Mein liebes Kind, wer bu auch fein magst immer: vor beinem Liebreiz beug' ich gern mein Knie. Doch unser armer Graf von Aue ist fern in die Welt versprengt und unbeweibt.

Staunen und Reigende Erregung unter ben Rittern.

Benedift.

aus der Rapelle wieder eintretend, geheimnisvoll: Still! Friede, ihr herren! hort: bies Bunder ift von einer folchen Sand hierher geleitet, ber Menschenwille nicht kann wiberstehn; und bieses Thrones Balbachin hat nie ein Beib von reinerem Abel überschattet. Beugt euch! Sie ist die Herrin, muß es sein. Und ber verschollne Furst, heinrich von Aue, ist fein Berschollner mehr, weilt unter uns und wird, gesund und bis ins Mark genesen, balb dieses Saales folger Pfeiler sein.

## 3wolfte Scene.

Die Aitter brechen in ein ungeheures Jubelgeschrei aus: Beil! Beil! Ber! Ber! Bern Beinrich, mit Purpurmantel und Schwert angethan, unter Vorantritt von brei Pagen, von benen ber erfte auf einem Riffen zwei Kronen tragt, ift an ber Seite Hartmanns eingetreten.

## Beinrich.

Sabt Dank! Ich gruß' euch aus erneuter Seele mit alter Liebe! — Unter diesem Rleibe aus Purpur berg' ich Narben. Narben sind koftbarer als der Purpur! Ia, ich griff die Wahrheit tausendfach, und was ich packte, schnitt Aunen mir ind Fleisch. Was unten gart an Angsten, giftigen Krämpfen, blutigem Schaum: ich fenn's. — Ich sah!! — Ich walzte selber mich verzweiselt in ben Bulgen der Verdammten, bis daß die Liebe, die und alle sucht, mich fant.

Bu Ottegebe gewandt:

Sanft Ottegebe, Taube sonder Gallen! — Tretet gurud! — Bach' auf, Gemahl! — Gebt mir bie Krone, Knaben!

Er nimmt eine Rrone und balt fie uber Ottegebes Baupt:

Diese Jungfrau war mein Mittler — wahrhaft! Ohne Mittler fann Gott nicht erlosen. Sei euch dies genug.

Gr front fie:

Und somit frag' ich euch . . . Im Schlummer front Gott feine Ausermahlten! — wollt ihr fie als eure herrin ehren, mehr wie mich, und unter ihrem milben Scepter stehn? — und wollt ihr und bie hochzeitögloden lauten?

# Hartmann.

Berr! Berr! Bas fagt Ihr? Nicht bie Gloden nur, wir wollen an die erzenen Schilbe schlagen, und dieses alten Schlosses Fenster sollen, wie Munde, Freude uber die Thaler schrein!

Grneutes, machtiges Jubelgeschrei der Ruter.

Huchtig verfinstert:

Still, tein Tumult! Nicht biefe grelle Luft, bie nur betaubt, nicht wedt . . . bie mehr ein Fest entweiht, ja, seine Geele nieberschlagt. Feigheit horcht nach bem wilden Schall der schmetternden Trompeten. Doch wir sind nicht feig: wir sind Manner und Wiffende allezeit. — Es ist ein stolzes Ding, die Lust verstehn und herr der Freude sein! Des Abgrunds Tiefen ruhn unter des Schiffes Riel, auf dem wir gleiten, und ist ein Taucher dort hinabgetaucht und heil zurückgekehrt zur Oberstäche, so ist sein Lachen, wenn er wieder lacht, Lasten von Golde wert.

Ottegebe erwacht: Was ist mit mir?

Benedift.

Füge bich! Beuge bich!

Beinrich.

Dein! ftatt bich ju beugen,

richte bich ftolz auf! Bebe bich empor.

Ottegebe

erhebt fich in gitternber Geligfeit:

Die bu befiehlft, Berr!

Beinrich,

ju Benebift:

Thue nun bein Wert!

Pater Benebift wechselt bie Ringe. Datet beginnen bie Gloden leife gu tonen.

Ottegebe.

Ich, bu haft viel gelitten, armer Beinrich.

Beinrich.

Du mehr, als ich! Doch bavon ftill, Gemahl. Es steht im heiligen Koran geschrieben: bag nach bem Schweren auch bas Leichte kommt!

Ottegebe.

Befchehe, mas bu willft.

Benedift.

Es ift gefchehen ! Beinrich giebt Ottegebe an fich, und fie finben fich in einem langen Ruf.

Ottegebe.

Beinrich! - Dun fterb' ich boch ben fußen Tob! -

Beinrich,

fich bie zweite Krone auffetenb: Und fo ergreif' ich wiederum Besith von meinem Grund. Gestorben! Auferstanden! Die zween Schläge schlägt ber Glodenschwengel ber Ewigkeit. Los bin ich von bem Bann! Last meine Falten, meine Abler wieder steigen!



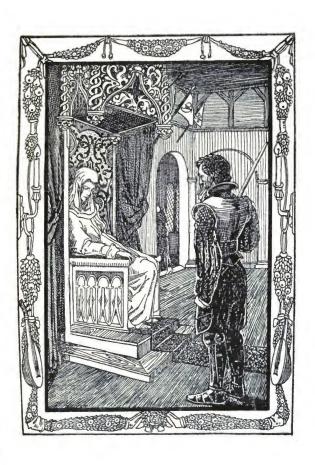

u

Bon Berhart Bauptmann ericienen im gleichen Berlage: Bahnmarter Thiel. Der Apostel. Rovelliftifde Studien. 6. Muflage. Bor Connenaufgang. Soziales Drama. 9. Muflage. Das Friedensfeft. Gine Familienfataftrorbe. 5. Muflage. Ginfame Menfden. Drama. 16. Muflage. De Maber, Schaufriel aus ben 40er Jahren. 2. Muflage. Originalausgabe. Die Beber. Schaufriel aus ben 40er Sahren. 29 .- 30. Muflage. Ubertragung. College Crampton. Romobie. 6. Auflage Der Biberpelg. Gine Diebstombbie. 10. Auflage Bannele. Gine Traumbichtung. Buuftriert (vergriffen). Banneles Bimmelfahrt. Gine Traumdichtung. 12. Auflage. Klorian Gever. 6. Muflage. Die versuntene Glode. Gin beutsches Marchenbrama. 55 .- 56. Muflage. Kuhrmann Benichel. Schaufriel. Originalausgabe. 16. Muflage. Ruhrmann Benfchel. Schaufpiel. Ubertragung. 12. Auflage. Schlud und Jau. Spiel ju Scherz und Schimpf. 5 .- 10. Muflage Michael Rramer. Drama. 9 .- 10. Muflage. Der rote Bahn. Tragifomobie. 5.-8. Muflage.

Der arme Beinrich. Gine beutsche Sage. 14.—23. Auflage. Berrofe & Ziemsen, Wittenberg 1902

THE R

7504

Sec. .

3

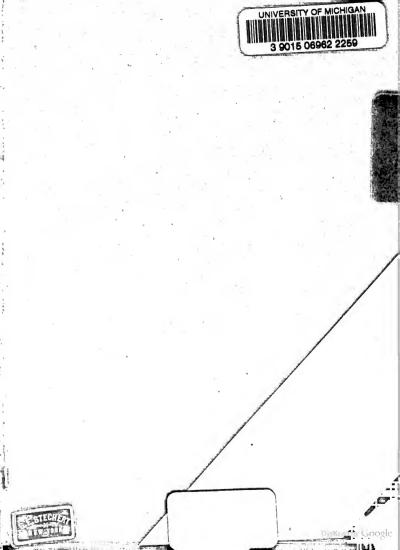

